

37.1306





## Jahrbücher

bes

# Deutschen Reichs

unter

der Herrschaft König und Kaiser Otto's III. 983 — 1002.

Bon

Roger Wilmans.

Berlin, 1840.

Berlag von Dunder und humblot.

## Jahrbücher

bes

## Deutschen Reichs

unter

dem Sächfischen gaufe.

Seraus gegeben

bon

Leopold Mante.

3meiter Band. 3meite Abtheilung.

Berlin, 1840.

Berlag von Dunder und humblot.

Dhiwaday Google

69.

135026-

Sex 510.1.5 .

1574, Jour, 12.

- S. O. whol Farmel.

#### Vorrede.

Senn unfere Sahrbucher wefentlich bie Aufgabe haben, bie Thatfache festzustellen, bie allgemeine Renntnig bes Geschebenen ju erweitern und tiefer ju begrunden, fo barf ich bie hoffnung begen, burch Benutung mehrer, ben fruberen Bearbeitern biefes Theils ber beutschen Geschichte unbefannt gebliebenen Quellen biefem Biele einigermager naber gefommen gu fein. Bor allem habe ich bier bas fogenannte Chronicon Sagornini gu nennen, bas Berk eines ber Regierung Otto's III. gleichzeitigen Benetianers, bes Diaconen Johannes, beffen Ginficht nur wenigen Gelehrten vergonnt gemefen und bas in Deutschland fo gut als Seine Aufzeichnungen find von einer folchen unbefannt ift. Treue und Genauigfeit, bag fie g. B. bis ins geringfte Detail mit ben Rachrichten übereinstimmen, welche und bie Urfunden über ben jedesmaligen Aufenthaltsort bes Raifers erhalten ba-Man fieht beutlich, bag ber Berfaffer Otto III. nabe geftanben und feine Ungaben aus ben lauterften Quellen ge-Schopft bat; in biefer Begiebung erinnert feine Chronik lebhaft an Die Relationen ber fpateren venetianifchen Gefandten, melches Umt ber Diacon Johann in ber That auch zweimal an bem Sofe unferes Raifers befleibete. Auger biefer Quelle war mir fur die Geschichte Italiens besonbers bas ebenfalls bisher nicht befannte Chron. Cavense von großer Wichtigkeit und endlich fab ich mich noch in ben Stand gefett, bie wieberaufgefundene Chronif Richers vollständig benuten gu tonnen. Seinen Nachrichten indeffen mußte ich baufig wiberfprechen und bie Berhaltniffe Deutschlands zu Kranfreich nach anbern, bis

her ebenso wenig benutten Quellen barzustellen versuchen. Es ist dies der Punkt, wo ich wage für die Erweiterung der geschichtlichen Renntniß ein directeres Verdienst in Unspruch zu nehmen. Die Erforschung der höchst schwierigen und dunkten Briefe Gerberts hat eine lange Zeit unausgesetzt meine Muße beschäftigt. Wenn ich auch nicht erwarten darf, die Ergebnisse bieses mühseligen Studiums in ihrer ganzen Ausbehnung und in allen ihren Einzelnheiten anerkannt zu sehen, so hoffe ich boch, für jene Zeit wo ein neues Geschlecht den Thron Frankreichs bestieg, namentlich hinsichtlich der Beziehungen dieses Landes zum deutschen Reiche und seines denkwürdigen Rampses gegen den päpstlichen Stuhl, eine Reihe neuer Thatsachen der Geschichte erworben zu haben. Auf diesen Theil meiner Arbeit möchte ich daher vorzugsweise die Ausmerksamkeit der Kensner lenken.

Berlin, ben 14. Juni 1840.

Dr. N. Wilmans.

#### Otto ber Dritte.

983-1002.

ft eine vormundschaftliche Regierung für die Ruhe und die Wohlfahrt bes Landes überhaupt immer hochst verderblich, fo mußte im Mittelalter, vor jeber Confolibirung ber oberften Staatsgewalt, Deutschland vorzugeweise fich gludlich ichagen, baß es vermöge feiner Berfaffung nur felten von biefem Schicks fale betroffen merben fonnte. Denn in ben menigen Rallen, wo die Krone auf ein minderjähriges haupt fiel, trat auch fogleich jenes Streben nach Unabhangigfeit, jene innere Abneis gung por jeder ftarfen centralen Bewalt, welche ben Deutschen von je her beiwohnte, aufe lebhafteste hervor. Alle Elemente bes Staats und Bolfelebens gerathen in Gahrung, fie übermals tigen bie Schranten, welche ber Borganger mit weifer Borficht bem freiheiteliebenden Ginne unferes Boltes gezogen; fie hoffen einen freien Spielraum fur ihre Rrafte gewinnen, bas harte Jody auf immer abschütteln zu tonnen. Der ruhigen, geordnes ten, aber ftrengen Regierung folgt wilbe Anarchie; Die früher eingeschlagene Bahn ber Entwickelung wird verlaffen, Alles fucht fich neu zu gestalten.

Auch der Schöpfung des sächsischen Königshauses, welchem es drei Generationen hindurch gelungen war, jenen eigenwilligen Geist zu bändigen und bei einer im Innern höchst frästigen und energischen Berwaltung, unserm Baterlande nach Außen hin die glänzendste, nahe an Weltherrschaft streisende Stellung zu verschaffen, — dieser Schöpfung drohte beim Tode Ottos II. eine vollkommene Ausschung. Die innern Parteien verbünden sich offenkundig mit den eisersüchtigen Nachbarn, dem Könige von Frankreich und den nur unwillig deutsche Herrschaft ertragenden Slaven, sie drohen Deutschland wieder in jenen schnach, vollen Zustand zu versehen, wo es unter den letzten Cavolingern und Conrad I. ein Spielball beutelustiger Barbaren gewesen.

II. 2.

Wie es nun ber vormunbschaftlichen Regierung unter Otto III. gelingen konnte, im Innern sich Anerkennung zu verschaften, die Elemente der Zwietracht mit dem bestehenden Zusstand zu versöhnen und dem Ausstande gegenüber die hohe Stelsung der frühern Zeit wieder einzunehmen, diese Frage ist demnach für die deutsche Geschichte von hoher Bedeutung. Auch war noch kein Jahrhundert verslossen, als in den unruhigen Zeisten Heinrich's IV. die kaiferliche Partei der Regierung Otto's III. mit Sehnsucht gedachte, und auf sie als das Muster einer weis

fen und fraftigen Bermaltung hinwieß 1).

Beim Tobe Otto's II: konnte es indest auf den ersten Ansblick erscheinen, als ob er seinem Sohne ein wohlgeordnetes, in sich sest gegründetes Reich hinterlasse. Es waltete mit Frankereich ein allem Anschein nach dauerhafter Friede; die Slaven, welche die Elbmarken mit Feuer und Schwerdt verwüstet hatten, waren in ihre Gränzen zurückgewiesen, Heinrich der Jänker in Utrecht gesangen gehalten und seiner Partei durch die Versöhnung mit Heinrich dem jüngern oder kleineren, der Baiern und Kärnthen erhalten, eine ihrer Hauptstüßen entzogen worden. Auch Schwaben war einem kräftigen Manne, dem Herzog Conrad übertragen und Otto, der kaum dreijährige Sohn des Kaissers, auf dem Reichkage zu Verona von den Sachsen, Schwasden, Lothringern, Baiern und Italiänern einstimmig zum König erwählt worden?).

<sup>1)</sup> Benzonis epise, Albensis Panegyricus in Henrie. III. Imperat. ap Menken I. p. 1002. Spiritum tercii Ottonis et utinam spiritum tercii Ottonis. Cognovimus ducente fortuna, quia vestra et illius pueritia non est altera sed una; fuit enim ille raptus ab ubere matris et vos bibistis calicem ejusdem acerbitatis. Dann über Ottoe (pätere Regierung: Verum legifer Otto omni genere legis injuriam suam ultus est. Nam eo sedente pro tribunali et caelum desuper ingemuit et omnis terra tremuit. Neque enim solis viribus sed magis subtilitate ingenii reparavit monarchiam tocius imperii und p. 1009. O vir virorum, o imperator imperatorum, cujus liberalitas crit memoralis per secula seculorum.

<sup>2)</sup> Annal. Saxo 983 mahrscheinlich aus bem hier verlorenen Chron. Quedlind. Otto III. war 980 geboren. Chron. Saxo 980 ebenfalls aus bem Chron. Quedlind. und Hepidani Annal. 984. quartaum aetatis annum agebet. Rieher p. 628. Die Annales Einsidl. Pertz V. 143 nennen ihn 984 quinquennis. Nach Thietmar jum Jahre 996 p. 353 in ascensione Christi quae tunc erat XII Cal. Jun. anno aetatis suae XV. regni XIII., Ind. octava (nona) müßte er nach dem 21. Mai 981 geboren sein. Dem widersprechen imei Urfunden Böhmer 734 und 740 vom 27. September und 24. November 994, die anno aetatis XV. ausgestellt sind. Nach Thietmar p. 347 ist die sylva Ketil Otto's Geburts vt. Ueber die Zage dieses Waldes sind die sylva Ketil Otto's Geburts vt. Ueber die Lage dieses Waldes sind die Meinungen sehr verschieden. Scheidt hatte eine große Abhandlung darüber geschrieben (Güsching Beit.

Die Erzbischöfe Willigis von Mainz und Johann von Ravenna hatten den königlichen Knaben nach Aachen geführt und bort am Tage vor Weihnachten des Jahres 983 gekrönt. Aber unmittelbar nach Bollendung der feierlichen Haudlung, langte aus Nom die Nachricht von dem Tode des Kaisers an 1), und brachte über Deutschland ein Jahr der Berwirrung und Noth. Denn die Partei, die durch Otto's II. starke Hand nur mit Mühe unterdrückt worden, trat jest, an ihrer Spise Heinrich, den Nessen Detro's I., in voller Kraft auf, um einen zweiten Bersuch zu machen, die verlorene Gewalt wieder zu gewinnen. Heinrich, der seit dem Jahre 978 in Utrecht unter Aussicht des Bischoss Poppo gesangen saß, wurde jest von diesem wieder in Freiheit gesett, und zog von ihm 2), dem Grasen Sechert dem

<sup>3.</sup> Lebensgesch. benkwürd. Personen III. 278), die in die Schriften der Duisburger gelehrten Gesellschaft ausgenommen werden sollte, in deren erstem und einzigen Kande aber nicht sieht vergl. Scheidt Origin. Guelstea IV. 464, wonach auch Ehrss. Schwidt in Söttingen eine besondere Dissertation datüber bekannt gemacht hat, deren ich aber nicht habhaft werden sonsten. Unter allen Anschene verdienen die Erath's und Gundlings vorzügliche Berücksichtigung. Erath (de redus San Andreanis apud Duell. Miscellan. II. p. 369), der fälschlich 972 als sein Geburtsjaht annimmt, meint, Ketil müsse in Sachsen liegen, da Otto dies Land vordem Tode seines Vaters nicht verlassen habe (er war aber doch zu Wertna), und zwar im Herzogthum Kalenderz zwischen Habten ablaberstadt und Emersleben; es wäre der Ort, der dem Quedlindurzsischen Klosser seinen Annen gegeben. (Dieses könnte um so begründeter erscheinen, als Walther Subdiacon zu Speier, der um diese Zeit schried, die Halther Eubdiacon zu Speier, der um diese Zeit schried, die Halther Subdiacon zu Speier, der um diese Zeit schried, die Halther Eubdiacon zu Speier, der um diese Zeit schried, die Halther Subdiacon zu Speier, der um diese Zeit schried, die Halther Spascha: urbis Quidilinae kimiliarehen nennt Pez Thes. an. II. 3. 30. Mad. Ann. Ben. IV. 21.) Er solgert dann weiter aus den Worten des Chron Saxo: sloseuli more purpurei ex illustris prati vireeto nascendo enituit, daß hiermit die bei Quedlindurg gelegene goldene Aue gemeint sei. Gundlingiana XLII. p. 185.) glaubt, Ketil oder Katulana wäre das Welpherholz dei Manssell und Maldbed, und sügs sich sieden aus eine Urfunde Heinrichs IV., der die Bestätigung einer Schenfung Otto's von Thüringen (Göhmer 1752) die sylva Ketela nennt. Eölner aber soll den Harmald dafür gehalten, noch Andere an den Kyllwald im Trierschen gedacht haben.

Thietmar p. 347. Annales Hildesheimenses ad. an. 984 ap. Leibn. I. 719.

<sup>2)</sup> Es ist zweiselhast, ob Noppo Bischof von Utrecht oder Würzburg gewesen ist, da nach Heda Hist. epis. Ultraj. p. 266. Wolfmar von 977 — 989 Bischof dieser Stadt war, Thietmars Worte aber: solvitur a Trajectensi custodia doch das Erstere vermuthen lassen, um so mehr als Marianus Scotus in seiner jezigen Gestalt ap. Pist. ed Struve Poppos von Würzburg Tod in das Jahr 983 sept. Auch das Necrol. Fuldense p. 475 hat zum Jahre 983: Idibus Jun. Podho Episcopus. Dagegen haben die Annales Wirciburgenses Pertz I. 242 als Todesjahr 984 mit Hinzstigung des Kages 11. Cal. Aug., was auch mit dem Datum des Calendarium Mersedurg. Hössetzsticksist I. 128 sq. Poppo

Einäugigen 1) und mehreren feiner Unhanger begleitet im Unfange bes Sahres 984 nach Colln. Sier nahm er als gefetlis der Bormund aus den Sanden bes Erzbischofe Barin ben jungen Konig in Empfang 2) und wußte ben erfteren felbit für feine Sache zu gewinnen 3). In bem Beftreben, feinen Anhang nach allen Geiten bin zu vergrößern, murbe er unzweifelhaft burch bas Mifperanugen, welches Theophania's frembe Gitten bei ben beutschen Fürsten erregt hatten, fehr unterftugt. Es ging bas Gerücht, Die Raiferin habe fich nach ber Nieberlage ihres Bemable fpottisch über bie Tapferfeit ber Deutschen geauffert 4). Rühlten fich diese nun hierdurch aufs Tieffte verlett, so mußten fie jett noch fürchten, Theophania werde bei Rührung ber vormunbschaftlichen Regierung einen frembartigen Ginfluß in Deutsche land walten laffen, fie felbst aber hierbei in ben Sintergrund gu ftellen fuchen. Dtto III. galt ihnen fo fchon fur einen Gries chen und fie hegten baher bie Abficht, mahrend feiner Minberjabrigfeit einem beutschen Berrn die oberfte Bewalt zu übertragen 5). Dies maren anfänglich, wenigstens feinem Borgeben nach. auch nur Beinrichs Absichten, und es gelang ihm, biefe nationale Dpposition benutend, viele ber bedeutendsten Manner, namentlich unter ben Beiftlichen, in fein Intereffe gu giehen . Huffer

1) Schon im Jahre 978 mar Ecbert ein Anhanger Beinrich's gemes fen; über fein früheres Leben vergl. Sufchberg Gef. b. burchl. icheprifc.

mittelebachschen Saufes p. 187.

3) Thietmar p. 347. Annales Colon. 984, ap. Pertz I. 99.

Epise, 12. Cal, Aug. ziemlich übereinstimmt. Das Neerol. Mon. Seti Michaelis Bamberg. Schannat Vindem II. 44 hat aber zu den 15 Cal. Mart. Poppo Episcopus Wirziburgensis; unfer Poppo lebte aber 984 nach biefem Datum noch.

<sup>2)</sup> Bir haben keine gebruckte Urkunde aus ber Zeit seiner Gefangenschaft. Nach Vers Ital. Reise p. 326 eriftirt eine vom 8. Febr. 984 aus Aquisgrani für S. Ambrogio. Otto mußte also bis zu biesem Tage in Aachen geblieben, und seine Auslieferung erst später erfolgt sein, was mir doch unwahrscheinlich bunkt, besonders wegen der in den Gerbertinisschen Briefen vorkommenden Daten.

<sup>4)</sup> Alpert, Mon. Seti Symph. lib. de diversitate tempor ap. Ecc. I. 129. baraus Sigebert, Gemb. und aus diesem Annalista 982 und Chron, Saxo p. 192 und 197.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ep. Gerberti 26. ad Ecbert, Arch. Trev. (Duchesne II. 794) forte, quia Graccus est, ut dicitis, more Graccorum conregnantem instituere vultis.

<sup>6)</sup> Chron. Quedlinb. 984 simulans se primo ob jus propinquitatis partibus regis infantis fidelissime patrocinaturum. Epist. Gerb. 22. Reges Francorum nibil aliud conari nisi tyrannidem Henrici Regem se facere volentis sub nomine advocationis velle destruere cf. ep. 32.

Warin von Colln und bem Bifchof Poppo, ergriff auch ber machtige Ecbert von Trier, aus ber Familie ber Grafen von Solland 1) gleich zu Unfang biefes Jahres feine Partei. Gpater finden wir auch Gifeler von Magbeburg, fo wie die Bis fchofe von Baiern auf feiner Geite 2). Bon gang befonderer Wichtigkeit für ihn mar inbeg ber Uebertritt bes Bischofs Theoberich von Det. Diefer aus einer eblen Kamilie im Gaue Samalant ftamment, burch feine Mutter ein Better Dtto's I., war burch Bermenbung feines Lehrers, Bruno von Coln, auf ben bischöflichen Stuhl von Det erhoben worben 3). Gein Uns fehn bei biefem Raifer wiffen bie Chroniften nicht genug ju ruhmen4); aber auch bei Otto II. stand er in nicht geringerer Gunit. Er erhielt von ihm auf Bitten ber Theophania im Jahre 977 bie Regalien in Det, bie erfte Grundlage ber fpatern Reichsunmittelbarteit ber Bifchofe biefer Stabt b), und foll ihn felbft zu jenem Rachezug nach Franfreich angereigt haben 6). Jene Spotterei ber Raiferin hatte ihn porzugemeife tief beleibigt; nach dem Tode ihres Gemahls mar er Rache brüs tend und finnend, wie er ihr bie Mittel, unter bem Ramen ihres Sohnes ju regieren, entreißen fonnte, nach Deutschland jus rudgefehrt. Auf ber Reife borte er von ben Planen Beinrichs, anderte fogleich feinen Beg, eilte ju ihm und murbe burch große Geschenke gewonnen 7). Wahrscheinlich baben alte Ber-

<sup>1)</sup> cf. Ercurs VII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thietmar p. 348 - 349.

<sup>3)</sup> Vita Theod, auct. Sigeberto Gemb, ap. Leib. I. 294. enthält im Gangen wenig Neues. Hamalant, ben er pagus Saxoniae nennt, lag in Gelbern, von Emmerich bis in die Nahe von Cleve. cf. Leo Niesberl. Gesch. 1. 776 nach Ledebur's Brukterer p. 74 sq. Auch Urkunden nennen Theoderich: de Amelant oder de Hamolo. Gallia christ. XIII. p. 726. Ueber diesen Gau vergl. Zeuß die Deutschen p. 336.

<sup>4)</sup> Sigeb. Gemblac, chron. ann. 979, bann ejd, trauslatio Stae. Luciae Manus. ap. Menrisse les Evêques de Metz 321; in noch sidts fern Ausbrücken Chron. Valciodorense ap. d'Achery. n. e. II. p. 713.

<sup>5)</sup> Meurisse l. c. p. 328 aus einer chronique manuscrite de Metz dans la bibliothèque du sieur Praillon. Im Jahre 977 bestätigte Otto II. auch der Petersabtei ju Meg ihre Bestungen und Freiheiten; Söhmer 524 aus der Histoire de Metz 1769 preuv. 82, die ich aber nicht kenne.

<sup>6)</sup> Alpert. I. 127. Ep. 32 ex p. Caroli Diederieo giebt einiges Mähere an: An eum Lotharium regem Francorum — hunc inquam cum Regno pellebas, meque regnare cogebas, fidemne ei et mihi promissam servabas? Aus ep. 31 ethellt, daß Carl seinem Brus ber Laon entriffen hatte.

<sup>7)</sup> Ep. Gerb. 32 an ihn: dominum taum Regem heredem Regni

bindungen mit Gifeler, ber ihn in den Merfeburger Augelegenheiten mit tausend Pfund Goldes und Silbers bestochen haben foll 1), so wie mit Ecbert von Trier 2) das Ihrige zu diesem

Schritt beigetragen.

Dieser Faction standen die drei machtigsten weltlichen Fürsten Deutschlands, die Berzöge Conrad von Schwaben, Bernshard von Sachsen und heinrich der jüngere von Baiern und Kärnthen nebst dem Erzbischofe Willigis von Mainz und Notsger von Lüttich gegenüber, scheinen aber in den ersten beiden Monaten dieses Jahres keine entscheidende Schritte gethan zu haben, die Nechte des jungen Königs und seiner Mutter zu wahren. Aber schon in dieser Zeit fanden Heiner Mutter zu wahren. Aber schon in dieser Zeit fanden Heinrich's Anschläge von einer andern Seite den lebhastesten Widerstand, in Lothringen und Frankreich. In Lothringen hatte der Graf Godfrib, dessen Bater schon den Deutschen ergeben gewesen, ausgebreitete Bestungen. Berdun, Bouillon und das Ardennerland erbend, datte er, wie früher erzählt, seine Herrschaft da auch über Hensnegau ausgedehnt b. Durch seine Herrach mit der sächssichen Gräfin Mathilde, einer Tochter Herzog Hermann's b, scheint

Regno privasti spe samosissimi quaestus. Alpertus p. 129. dolis Pseudoregis — Praesul circumvehitur, oblatis donis eximiis et plurima cum maxima potestate Regni pollicens electionem et deditionem secit et ad coeptum iter revertitur. Die Stelle ist nicht gan; flar; doch irrt Alpert. jedenfalls, wenn er angiedt, daß Theoderich schon bei dieser Unterredung Heinrich jum König ermählt habe.

<sup>1)</sup> Thietmar p. 344.

<sup>2)</sup> Gesta Trevirorum ap. Calmet I. 20.

<sup>3)</sup> Cont. Ber. ap. Calmet, I. pr. p. 203. Seine Guter erftrecten fich bis ins Brabantinische.

<sup>4)</sup> Mit Otto II. hatte er selbst einen Bund geschlossen: ep. 41 Gerb, pro parte virorum Godesridi soedus quod quondam inter se ac inter Ottonem nostrum convenerat.

<sup>5)</sup> Die Geschichte dieser Landschaft verdiente für diese Zeit eine weit genauere Untersuchung, als ihr durch Delawarde hist, gener. du Haynaut I. 220 sq. ju Theil geworden. Daß aber Godstrid im Jahre 983 und 984 Hennegau besessen, geht auß ep. Gerb. 60 hervor: Godesredus comes si Castrilucium cum Hainao Reniero (dem früheren Besitzer) redderet — ad sua remeare valeret.

<sup>6)</sup> Geneal. Comit. Fland. ap. Martene III. p. 380 (um 1172 geschrieben). Balduinus autem juvenis duxit Mathildem siliam Hermanni ducis Saxoniae, de qua genuit Arnulsum jun. Mathildis vero post obitum mariti sui nupsit Godesrido duci de Enhen (?) ex quo suscepit tres silios scilicet Gocelonem (al. manu Fridericum) et Godesridum et Hecelonem. Aufsallend ist, daß Abalbero von Berdun nicht genannt wird; Balduin von Flandern state 961 cs. Meyer Comment. Fland. I. p. 18. Diese anges. Stelle ist aus der Genealogie

er selbst mit der kaiserlichen Familie in eine nahe verwandtschaftliche Verbindung getreten zu sein, da wenigstens Hugo von Flavigny ') seinen Sohn Friedrich als aus kaiserlichem Geblüte entsprossen bezeichnet. Bergrößert wurde das Ansehn und der Einfluß dieser Familie in den sothringischen Landen, wo sich von je her deutsche und französische Einwirkungen begegneten, und selbst in Frankreich noch dadurch um Vieles, daß Sobsid's Bruder Abalbero im Jahre 970 zu der höchsten geistlichen Würde diese Landes, zu dem Erzbisthum Rheims befördert wurde. Auch er theilte die Amhänglichseit seines Stammes an dem kaisserlichen Hause und hatte namentlich Otto II. auf dem Kriegszuge gegen Lothar großen Vorschub geleistet ').

Abalbero und sein Bruder bethätigten in der schwierigen Lage, in welcher sich jest die Angelegenheiten Otto's III. bes sanden, ihre Treue auf die glänzendste Weise's); ein Bewegsgrund mehr aber, sich Heinrich's usurgatorischen Planen entgesgenzusetzen, lag unzweiselhaft darin, daß nach Wigfrid's, Bischofs won Berdum Tode Abalbero, Godfrid's Sohn, diese Würde erhalsten und in den letzten Tagen des Decemb. 983 von Otto III.

barin bestätigt worden mar 4).

Abalbero zur Seite stand ber gelehrteste und gewandteste Mann seiner Zeit, Gerbert, Monch von Aurislac, der durch seinen Aussenthalt in Spanien ') ein den Zeitgenossen beinah übernatürlich dünkendes Wissen, besonders in den mathematischen Disciplisnen erlangt, und sein Gemüth in der unausgesetzen Beschäftis gung mit den Alten erstarft und gebildet hatte. Aus Bobbio, welches ihm Otto II. verliehn, unmittelbar nach dessen Tode durch die Ranke seiner Feinde vertrieben, hatte er Schutz und Jussuch die Keinem Freunde dem Erzbischof von Rheims gefunsden '). Durch die Geschmeidigkeit seines Geistes, die Feinheit welche er in Behandlung zarter politischer Fragen an den Tag legte, durch jene Kunst, selbst mit den entschiedensten Feinden seiner Sache

des Lambertus Canonicus ju St. Omer um 1122 (ap. Varnkönig. 1, Anhang p. 15) entlehnt.

<sup>1)</sup> ap. Labb. I. 163.

<sup>2)</sup> Richer in den Mon. V. p. 631 und Ep. Gerb. 90 ex pers. Adalberonis: Interserebant antiquam benevolentiam divi Augusti O. circa nos, nostrumque familiare obsequium.

<sup>3)</sup> Ep. 27 ex pers. Adalb. nos quidem pietas et multa circa nos Ottonum beneficia filio Caesaris adversari non sinunt.

<sup>4)</sup> Siehe über Diefes Gange Ereurs I. Abschnitt II.

<sup>5)</sup> Richer I. c. p. 616 und aus ihm Ademarus Caban.

<sup>6)</sup> ef. Ereure I. Abichn. I.

ein perfonlich gutes Berhaltniß zu bewahren 1), fic burch Schmeis cheleien zu gewinnen, marb er in jenem fraftigen, aber roben Beitalter balb bie Geele ber lotharingifd, beutschen Partei. 218 Die Runde von ber Gefangenschaft Otto's III. bei Beinrich verlautete, murbe fein Gemuth von bem lebhafteften Schmerze ergriffen. "Des Raifers beraubt, find wir eine Beute ber Feinde "geworden," fchrieb er an Willigis von Maing 2). "Wir glaubs "ten ihn und in feinem Gobne erhalten zu feben. D, wer ver-"rieth ihn, wer raubte und bie andere Sonne! Der Mutter "mußte man bas garte gamm, nicht bem Bolfe anvertrauen." In seinen Sanden mar die gange Correspondenz, fammtliche politische Geschäfte. Schon in Pavia im Pallaste, wo bie Raiserin Abelheid meilte, batte er bie ftarfften Berficherungen ber unmanbelbaren Treue Abalbero's von Rheims gegen ben Erben ber Krone gegeben 3). Jest fuchte er auf alle Beife auch in Lothringen bie Gemuther fur bie Sache bes unmunbigen Konigs zu begeistern 1); bie Mitglieder feiner Partei ermahnt er gur Festigkeit und Musbauer, ben einflufreichen Ecbert von Trier aber, nicht burch folche Treuloffafeit und folchen Undank gegen bie Gnabe ber Ottonen fein Geschlecht auf ewig zu beflecken 5). Auf ber anbern Seite ftand er mit ben Berfechtern ber legitimen Sache in Deutschland in bem lebhafteften Berfehr; burch Rotger von Luttich befam Abalbero Berhaltungebefehle von ihnen bund fandte wiederum ben 216t Airard 7) ju Billigis, um über bie Lage ber öffentlichen Ungelegenheiten mit ihm zu unterhandeln8).

<sup>2</sup>) Ep. 34.

4) Ich weiß nicht recht, was ich mir bestimmtes unter Gerbert's Worten ep. 37 ad cujus (Theophaniae) auxilium me quam plurimos declamatores, ut nosti, exacuisse Gallia testis est, zu denken habe.

<sup>1)</sup> So namentlich mit Theoderich und Ecbert; vergl. fpater.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ep. 37. Hoe quoque te nosse velim, quaecumque in eodem Palatio (Papiae) tutis auribus commisi de fide, pietate, stabilitate illius famosi Adalberonis Archiepiscopi erga herilem nostri Caesaris filium, et fidenter sic se habere juxta ejus scire et posses.

<sup>5)</sup> Ep. 26. Bezeichnend für die game Lage der Dinge am Rhein, sind Gerbert's Worte: postremo si salva dignitate vestri nominis urbem Trevirorum tutare non valetis, Remorum utrique nobis sit satis.

<sup>6)</sup> Notgero Ep. Leod. ex pers. Adal. ep. 30: nos quidem rem herilis vestri pueri juxta quod statuistis effecimus.

<sup>7)</sup> Mab. Ann. Ben. IV. 19 nennt ihn Abbatem sancti Theoderici.

<sup>8)</sup> ep. 34 an Willigis: multa chartis non credimus, quae le-

Um wichtigsten ohne Zweifel mar, bag auch Lothar von Frants reich, wie es icheint, burch einen heimlichen aber treuen Mgenten gewonnen, öffentlich für bie Gache Dtto's III. auftrat 1). und mit feinem, ichon früher bem beutschen Interesse ergebenen Bruber, bem Bergog Carl von Rieberlothringen, fich gu biefem Enbe verband 2). Er erflarte fich laut fur ben Bormund bes gefangenen foniglichen Rindes und betheuerte, baß er meder ihm bas Reich zu entreißen trachte, noch auch einen Mitregenten einseten wolle 3). Die lotharingischen Großen mußten an Abalbero Beifeln ftellen und biefer nothigte fie unter bem Schuße Lothar's, Otto III. Treue zu halten '). Gelbft Ecbert, obwohl ein eifriger Unhanger Beinrich's, scheint boch auch in Diefer Beit fchon bem Ronige von Frankreich als Bormund feines Berrn ben Gib ber Treue geleistet zu haben 5). Belches aber bie Bedingungen gemefen, unter benen Lothar fich biefem Umte uns terzogen, und ob ber mit ihm geschloffene Bertrag bie Billigung ber beutschen auf Geite bes legitimen Fürften ftehenden Großen erhalten, ift und völlig unbefannt 6). Dur fo viel feben wir,

gatis committimus ut huic Airardo — Adalbero — multa commisit de statu et pace Regnorum vobiscum habenda.

<sup>1)</sup> Is quem nostis nobis intimus vohisque fidissimus interpres apud Regiam majestatem ut decuit fuit; quod expetistis, firmiter obtentum sine inimicorum respectu. Ep. 30 an Notger von Lüttich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Purgatio Adalberonis ep. 58. At cum ageretur, ut Senior meus filio Imperatoris advocatus foret eaque de causa dati obsides esssent etc. Ep. 32 (direitt Lothar's Bruder: hi (Reges Francorum) nec regnum quaerunt eripere, ut tu, nec conregnantem instituere.

<sup>4)</sup> Ep. 35. Nam dum (Adalbero) a Lothariensis Regni Primatibus obsides accipit, dum filio Imperatoris parere cogit sub regis Francorum elientela, dumque Henricum in Gallia regnare prohibet etc.

<sup>5)</sup> Trevirensi Arch. ex p. Ad. ep. 54 et quoniam quam fidem Domino meo promisisti, cam nepos mecus (Adalbero Verdun. Ep.) promittere et servare paratus fuit, eam a nobis obtinuit licentiam, quam majorum promulgavit auctoritas; nämlich die Erlaubnis nach Deutschland ju gehen und die Bestätigung für Berdun ju erlangen; dies beweis, daß Ecbert noch vor dem Ausbruch des Krieges den Eid gesleistet hat.

<sup>6)</sup> Am bestimmtesten spricht sich hierüber die ep. 58 in Bezug auf die Berduner händel aus: ergo quia Senior meus de revocatione Regni nihil mihi dixerit, sed de sola advocatione, nec dandi licentiam Clerico interdixerat, sed insuper benevole consenserat, ut a Legatis meis intellexi, si ea sacere vellet, (Adalbero Verdunensis) quae pater suus spoponderat, et prosiciscentem absolvi

baß Gerbert selbst über ben Gang, ben biese Angelegenheit genommen, hoch erfreut ist, und bie domina Imiza, eine in Rom
bei bem beutschgesinnten Papst in großem Ansehn stehenbe Frau bittet, ber Theophania die freudige Botschaft zu bringen, baß die Könige ber Franken ihrem Sohne gunftig gesinnt wären, und nichts weiter beabsichtigten, als die Tyrannei Heinrich's, welcher unter bem Namen eines Bormunds sich zum Könige

maden wolle, zu vernichten 1).

So ward durch den Einfluß der Familie Gobfrid's ganz Lothringen in der Treue gegen Otto III. erhalten; auch der heilige Gerard, Bischof von Toul, obwohl er vom Alter nieders gebeugt, selbst nichts medr zu Gunsten seines Herrn thun konnte, ersiehte doch vom himmel Segen auf die Beförderer seiner Sache<sup>2</sup>). Eben so wie die Mönche zu St. Paul in Berdun dieser nicht geringe Dienste geleistet haben müssen, da Itto III. einerseits kurz nach seiner Befreiung es für seine Pflicht hält, ihnen vorzugsweise seiner Gunst zuzwwenden, weil sie den Zustand seines Reichs geliebt und mit eifrigem Gehorsam ihm in öffentlichen und Privatangelegenheiten gedient hätten 3), und Losthar, als er später seine Rolle wechselte, dieses Kloster mit großem Hasse verfolgte und seine Mauern zerstört wissen wollte 4).

Als Theodorich von Met nach Lothringen zurückfehrt, hatte er einen so heftigen Widerstand gegen die von ihm ergriffene Partei wohl nicht erwartet. Er, der früher auf Carl von Lothringen den größten Einsluß ausgeübt, der ihn zum Kriege gegen seinen Bruder bewegt hatte, um, wie Carl sich ausdrückt, das königliche Geschlecht durch gegenseitige Wunden zu vernichten, sah ihn jeht mit diesem versöhnt, mit den Fürsten seines Landes vereint, alle des festen Willens, seiner Partei die ans

et ut id pro quo obsides dati crant sincerrime conservaret, fidem exegi, quam et hactenus obtulit et adhuc ut credimus offert.

¹) Ep. 22.

<sup>2)</sup> Vita beati Gerardi apud Calmet I. pr. p. 145. ergo patriotae principem degenerem (Henricum) non patientes suscipere, fideli cligunt consilio Dominum proprium aut vi aut ratione reposcere. In hoc peragendo venerandus Gerardus ad solatium evocatur, sed debili fractus senio excusatus redditur. Verum quos corporeo nequivit comitari vestigio, spiritualium solatiatur juvamine magis proficuo.

<sup>3)</sup> Böhmer 625.

<sup>4)</sup> Ep. 53 Adalbero an Lothar. jubet enim (epistola vestra) ambitum monasterii sancti Pauli penitus evelli, quasi hostilis munitionis castrum.

gemafte Gewalt ju entreifen 1). Die Briefe, welche beibe bierüber gewechfelt, find voll bes bitterften Ingrimme und ber leis benichaftlichsten Bormurfe 2). Man hatte ermarten burfen, baß bie fo gestalteten lotharingischen Dinge entscheibend auf ben allgemeinen Bang ber beutschen Ungelegenheiten gurudgewirft bats Aber obwohl die Anhanger Otto's felbst Truppen gufammengogen 3), so wollten fie boch nicht, wie bie angeführte Stelle aus dem Leben Berard's beweift, die Baffen allein entscheiben laffen, fondern ichlugen auch ben Weg ber Unterbandlung ein. Dieraus bezieht fich hochst mahrscheinlich ein rathselhafter an Ecbert gerichteter Brief 1). Durch ibn mar Abalbero mit Beinrich, wie es scheint, in Unterhandlungen getreten, und biefer hatte ihm fo gute Unerbietungen gemacht, bag er fich bereit erflarte, feinen Widerstand gegen ihn aufzugeben. Abalbero namlich schreibt, bag die burch (3. 5) überbrachte Botschaft ihn fehr erfreut habe, und er ben, welchen er fruher ale Enrannen gehaft 6), jest als einen Mann voll Treue und Weisheit bewunbere. Mus ben barauf folgenben, hochft bunkeln Worten erfehen wir nur so viel, bag beibe Parteien Bedingungen gemacht hatten, die Adalbero mit ber höchsten Treue in seinen eigenen Sandlungen und mit ber größten Rudficht fur bie Geheimniffe ber Gegenpartei erfullt haben wollte"). Satte nach biefem Briefe alfo Abalbero mit Beinrich Unterhandlungen angefnupft, fo feben wir aus bem folgenden, baß auch lothar und amar

<sup>1)</sup> Ep. 32 von Carl an Theodorich: Adsunt mecum Galliae Principes, Regis Francorum, velis nolis praeclarissimi Lotharienses fide devoti.

<sup>2)</sup> Epp. 31 und 32. Doch ift das, mas Theodorich Carln vorwirft, nicht gang flar; ep. 22. schrieb Gerbert im Namen Carls. Er entschuldigte sich beswegen bei dem Sischof von Men, und nannte ihn ep. 33 deeus Romani Imperii, den er vorher hypocritarum idea prolisque parricida gescholten hatte.

<sup>3)</sup> denique res nostras ad auxilium promovimus ep. 27.

<sup>4)</sup> Ep. 38.

<sup>5)</sup> Wielleicht ift Gerbert hiermit gemeint. Er hat, namentlich in feinem fpätern Leben fo auffallende Beweife von Treulofigkeit und Wanfellmuth gegeben, daß diefe Bermuthung nicht gang unbegründet erscheint.

<sup>6)</sup> Ep. 22 wird Beinrich's Gewalt tyrannis genannt.

<sup>7)</sup> l. c. Quae circa nos de eo spopondistis efficite. Quae a nobis de ço vobis exposcitis stabilita sunt et cum maximo silentio vestrorum secretorum et cum maxima fide nostrorum factorum. Wäre von einer durchaus rechtlichen Handlung die Rede, so bätte Abalbero diese dunklen Ausbrücke nicht nöthig gehabt, so wie auch die Erklärung überflüssig gewesen wäre, daß man nicht Alles dem Papiere anvertrauen dürse.

ganz öffentlich die Sache Otto's verläßt, und sich zu ber Heinrich's wendet. Statt der Lobeserhebungen, mit denen Gerbert
ihn bieher überhaufte, finden wir jett die ängstlichsten Besorgnisse vor den Anschlägen der Franzosen. "Man verläßt den
öffentlich," schreibt er an Notger 1), "dem du wegen der Berbienste des Baters Treue gelobt hast. Die Könige der Franken
gehen jett heimlich nach Deutsch Breisach; dort ist ihnen am
Isten Februar der Reichsseind Heinrich entgegengekommen. Auf
alle Weise suche ihnen zu widerstehen; wir kennen Heinrichs

hochfliegende Plane und ben Ungestum ber Franten 2)."

Es scheint bemnach, bag ber verschlagene Beinrich zu gleis cher Zeit und unabhangig von einander Unterhandlungen fomohl mit Abalbero als auch mit Lothar angefnupft3), ihren Bund fo getrennt und beffen Ginwirfung auf die Entscheidung ber beuts ichen Berhaltniffe verhindert hat. Während aber mit Lothar feine Unterhandlungen fortgingen 4), mußte die beutsch lotharingis iche Partei bald ihren Irrthum gewahr werden, und fonnte nur im mannlichen Widerstand Beil zu finden hoffen. Begen ber von Seiten Franfreiche taglich machsenden Gefahr hatten Alle eine Berfammlung beschickt, in ber Gerbert im Ramen ber Ras milie Gobfrid's versprach, baf beffen Gohn, Abalbero von Berbun, bas einft von Gobfrid mit Otto II. geschloffene Bundnig jest mit bem jungen Ronige erneuen wolle 5). Doch scheint unter bem boben Abel Lothringens felbft jest Zwietracht ges herrscht zu haben, und nicht alle so einig in der Treue gegen bie Ottonen, wie die Familie Godfrid's, gewesen gu fein. Wir burfen bies aus einer Undeutung bes 102ten Briefes ichliefen.

<sup>1)</sup> Ep. 39.

Bejeichnend find noch die Worte, womit er schließt: ne consortem Regni facias quem semel admissum repellere nequeas.

<sup>3)</sup> Bas Richer p. 628 hierüber sagt: Regnum ergo sie in suum jus resundi arbitrans (Hezilo) sceptrum et coronam sibi paravit. Quod dum a Lothario expetendum cogitaret, eumque concessa Belgica sibi sotium et amicum sacre moliretur, legatos praemisit, etc. mag richtig sein, wenn sich auch gegen seine ganze Erzählung dieser Borfälle Einwendungen machen lassen. Erc. I. A.

<sup>4)</sup> Im Mai 984 finden wir noch einen Gefandten von ihm in Frankreich. Bergl. unten.

b) Cumque fortuna Franciae proficiat actu et opere, rapta occasione tempore fidissimis convenimus legatis. Pro parte virorum Godefridi, foedus quod quondam inter se ac inter Ottonem nostrum Caesarem convenerat, vos velle innovare promisimus adjuncto in foedere filio quo unico gaudet. Ep. 41. Adalberoni Episcopo Virdunensi.

aus welcher hervorgeht, daß Godfrid und sein Sohn Abalbero das Castell Luxemburg in dieser Zeit verwüstet haben. Wenn die Geschichte dieser Landschaft auf festeren Grundlagen ruhte, und es namentlich sich bestätigen sollte, daß Sigfrid, der Bater der Kaiserin Kunigunde, der Gemahlin Heinrichs II., Graf von Luxemburg in dieser Zeit gewesen, so dürsten wir daraus folsgern, daß schon damals Sigfrid sich für Heinrich den Zänker erhoben und die spätere Ehe ihrer Kinder nur eine Bestätigung der alten Freundschaft gewesen sei. Sicherer als dieses sehen wir aus dem angesührten Briefe, daß Otto Graf von Boursgogne und Heribert von Tropes, die mächtigsten Großen in Frankreich, bei dieser Angelegenheit sehr betheiligt waren 1). Dies ist um so begründeter, als auch nach Nicher? Lothar seine Abssicht, Belgien (Lothringen) sich zu unterwerfen ihnen zuerst vertraut, und sie durch Belehnung mit den Gütern ihres fürzs lich verstorbenen Oheims für seine Pläne vollsommen gewonnen haben soll 3).

Gegen ben ersten Marg 984 begann Lothar gur offenen That gu schreiten. Er forberte Lothringen als ein Eigenthum ber Krone Frankreichs gurud', überzog es mit Heeresmacht

<sup>1)</sup> Ep. 102. Adalberoni Archiepiscopo. Qua siducia, quave cautela colloquia Ottonis et Heriberti expetenda vobis sint providete, ne forte propter praesentem obsidionem Caprimontis nova in vos novis dolis undecumque comparentur consilia. Mementote sortis Guifridi, et Virdunensis Episcopi ob pervasionem castri Luciliburgi. Dieser Brief ist, wie wir im Excurê I. barthun werden, aus dem Mai 987; sein Sinn kann nicht zweiselhaft sein; Adalbero soll sich vor beiden Grasen hüten, daß sie ihm nicht bei der Beslagerung von Seiewemont dasselbe Leid anthun, als seinem Bruder in der Zeit wo er Luxemburg zersörte. Dadurch aber, daß dessem Bruder in der Zeit wo er Luxemburg zersörte. Dadurch aber, daß dessemmerteste zu verstehen gegeben, daß dies Ereignis in den Ansang des Jahres 984 fällt, da er erst gegen Ende des Jahres 983 das Bisthum erhielt, sein Bater Godfrid aber vom 16ten Märt 984 bis zum Mai 987 bei Otto und Herbiert in Gesangenschaft war. Dieser Brief demeist am besten die Falscheit der durch Nichts begründeten Ansicht Bertholet's (hist. de Luxemb. III. p. 5. 30. 35, der auch Leo Nied. Gesch. 1. 507 beitritt), daß Sigssid von Luxemburg aus dem Geschlechte der Grasen vom Ardenentande und ein Bruder Godssids von Berdun gewesen seit.

<sup>2)</sup> Richer l. c. p. 628.

<sup>3)</sup> Nach ep. 17 lebte auch Abalbero von Rheims im Anfange b. 3. 984 mit beiben in Streit.

<sup>4)</sup> Ep. 57. Regni quod Senior Lotharius in jus suum revocaverat; Bouquet IX. p. 279, wohl nach Blondel, Plen. Assert. Geneal. Franc. (11.) p. 266 hat hierüber eine gan; eigenthümlich französische Anslicht; er meint: Reges Francorum — non nisi Ottonis patrocinum suscipiendi summamque potestatem asserendi animo Virdunum et Godefridum comitem ceperant; die gegen die angeführten Wotte

und belagerte Berbun. Der Graf Gobfrid vertheidigte fich matfer, murbe aber, als ber Ronig bie Umgegend vermuftete, bei einem Ausfalle nebft feinem Baterbruder Gigfrid und feinem Sohne Friedrich gefangen1). Wie die Stadt fich ihres Dberbauptes beraubt fieht, entftehen Partheiungen, Die Unhanger Franfreiche erhalten bas Uebergewicht und ein gemiffer Gobert, nach Calmet herr von Apremont, übergiebt bem Ronige bie Schluffel ber Stabt2); bie gefangenen Grafen aber merben uns ter Aufficht Dtto's und Beribert's nach ber Marne in Die Befangenschaft gefendet 3). Dies Alles erfolgte in ber erften Salfte bes Mary 984; am 16ten befinden bie Grafen fich fchon in Saft 4). Lothar bringt barauf in Dieberlothringen ein, und be-Der Bifchof Rothard bittet flehentlich um brobt Cambrai. Snade, und lothar gestattet ibm, mit ber Unterwerfung fo lange zu marten, bis Luttich und einige lotharingische Großen beffegt maren b). Diefe aber, an ihrer Gpige Die Gobne Gobfrid's, hermann und Adalbero von Berdun, widerstanden, wie es fcheint, tapfer; wenigstens rudte lothar nicht meiter vor; Berbert aber ermahnt fie im Ramen ihres Baters, bem er in bie Gefangenschaft gefolgt, fich weder burch Berfprechungen noch burch Drohungen gu ber lebergabe ber Burgen Satton Chas teau und Scarponne bewegen zu laffen 6). Riel auch Luttich nicht in die Gewalt bes Ronigs, fo litten boch die Guter Rotgere fehr burch feine Truppen 7).

Abalbero's aufs feltsamfte absticht, und mahrscheinlich nur aus ber Berlegenheit entfanden ift, wie man die vorhergebenden Angaben über die Freundschaft und ben Bund Lothar's mit Otto mit feinem spatern Benehmen ju reimen habe.

<sup>1)</sup> Ep. 47. 50. Auch Abalbero Bischef von Laon gerieth in Gefan-

<sup>2)</sup> Balder. Chr. Camer. c. 104 multis profecto episcopalium militum resistentibus, aliquot vero consentientibus urbem Lotharius ingreditur. Invect. in Vird. eccles. ep. 80. Ideo pastorem non recognoscis, quia Regem tuum privare moliris. Non est tui juris creare novos Reges ac Principes, id est sub insolita transire juga. Cont. Ber. ap. Calmet I. pr. 202, aus ihm Hug. Flav. Nicht's Erzählung dieser Vorfälle weicht burchaus ab; warum wir ihm nicht gesolgt sind, haben wir im Ercurs I. A. auseinandergesest.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) Fpp. 47. 50 — 52.

<sup>4)</sup> Ep. 47. Siehe bas Nähere Ercurs I. Abschn. II.

b) Balderic, l. c.

<sup>6)</sup> Gerb. Ep. 47.

<sup>7)</sup> Ep. 67 nach bem Frieden von Worms fchreibt Gerbert an Notger: quod vestris vi ereptum est restituetur. Auch Cölln, das Güter

984.

In berfelben Zeit, wo im Westen Deutschlands die Feinde Otto's den Krieg begannen, wagte auch Heinrich, mit seinen eisgentlichen Abssichten ohne Schen hervorzutreten. Es gelang ihm, eine bedeutende Anzahl der weltlichen Großen in Sachsen zu gewinnen '). Durch ihren Ucbertritt ward er vollsommen Herr und ordnete nun, nach Thietmars Ausdruck, Alles an, wie es ihm beliebte. Er begab sich sodann nach Corvey und hatte, auf solche Macht gestützt, die Vermessenheit, zwei Brüder, die Grasen Theoderich und Essco 2), als sie mit nackten Füßen kamen, wegen eines uns unbekannten Vergehens, seine Gnade ans

guflehen, hart und übermuthig abzuweisen.

Wie Heinrich Alles nach Wunsch gelingen, seine Gegner in Lothringen und Frankreich durch den Bund mit Lothar vershindert sah, auch nur im Mindesten entscheiden in den Gang der allgemeinen deutschen Angelegenheiten einzugreisen, stieg sein Ehrzeiz immer höher; von seiner Partei gehoben, und zu immer noch größern Dingen angereizt<sup>3</sup>) wagte er es, seine längst geshegten Absüchten auszusühren; er streckte die Haud nach der Krone aus. Später hat er durch einen gottessürchtigen Lebensswandel den Kehltritt der frühern Jahre gesühnt und die Jahrsbücher von Quedlindurg, die zum J. 984 sein Berbrechen nicht schwarz genug schildern können, führen dei seigner Wille ihn zur Usurpation verleitet habe. Doch möchte dies wenig glaubwürdig erscheinen, da sein Character in allen Lagen seines Lesdens sich entschieden, fest und männlich erwiesen hat.

in Lothringen gehabt haben muß, litt burch diesen Krieg. Bon dem endslichen Frieden mit Frankreich heißt est ep. 100. quantum utilitatis Reipublicae contulerit — pax — testis est civitas Verdunensium, — Imperio vestro restituta. Testis erit Colonia redus sibi diu subtractis in integrum restituendis.

<sup>&#</sup>x27;) Da ber erfte Anftof ju einem ernsteren Wiberstande gegen ihn später von ben Sachfen ausging, so werben wir ohne Zweifel biese von ben Ann. Hild. überieferte Nachricht nur auf ben Anfang bieses Jahres ju beziehen haben.

<sup>2)</sup> Gundling (Gundlingiana 34. p. 305. sq.) halt Theoberich für eine Person mit dem, welchen Thietm, p. 358. als den Water Debl's des Abnherrn der Meisnischen Familie angiedt. Außer Esico aber wäre noch Bio, dessen mit unten erwähnen werden, sein Bruder gewesen. Den Grund dieses Austrittes sucht er l. c. p. 309. und Luden VII. 243. darin, daß sie deide peinrich's Planen schon unter Otto II. sich midersett hätten. Gedhardi marchiones aquilonales p. 89., 90. macht Esico zum Urheber des ballenstädtischen Geschlechtes.

<sup>3)</sup> Chr. Quedl. 984. quorundam etiam persuasione male illectus, regnum tyrannice invasit.

Den Palmfonntag, in biefem Jahre ber 16. Marg, an welchem Tage Berbun fo eben in die Bande feines Berbundes ten gefallen mar, feierte Beinrich in Magbeburg und berief burch Ausschreiben Die fachlischen Großen zu einer Bersammlung borthin. Er unterhandelte mit ihnen über bie Bedingungen, unter welchen fie fich ihm unterwerfen und ihn auf ben Thron erheben wollten. Die Erinnerung an ben por menigen Monge ten einem unmundigen Rinde geleisteten Gid mußte mohl noch zu lebhaft in ihrem Gebachtniffe fein, um ihn ohne alle meiteren Umftanbe ju brechen. Wollten fie nun fich felbit ober Undere taufchen, genug, fie gaben ihre Beiftimmung mit ber finnlofen Bedinaung, erft von Otto III. Die Erlaubniß hierfur zu erbits ten, um bann mit freiem Gemiffen bem neuen herrn zu bienen 1). Gie icheinen allerdings bies nichtige Gpiel getrieben zu haben, benn gu Oftern (23. Marg) ging Beinrich von Magdeburg nach Quedlinburg und feierte baselbst mit jubelnder Freude bas Reft. Alle feine Unhanger eilten in großen Schaaren berbei, um bort auf ber Berfammlung ber Großen bes Reichs bas ans gefangene Wert zu vollenben2). Rach ben gleichzeitigen Unna-Ien von Silbesheim maren es die fchon früher mit ihm verbunbeten Sachsen, welche ihn hier jum Konig audriefen. Thietmar aber giebt an, bag er von feinen Anhangern öffentlich Konig genannt wurde und man zu feiner Ehre fogar ein Tedeum gefungen habe. Die Chronif von Quedlinburg befchranft gum Sahre 984 die Bahl berer, welche ihn Konig genannt, auf fehr menige, fagt aber g. 3. 995 ohne Beiteres, daß er gum Ronige ausgerufen worden, aber vor feiner Kronung von Reue ergriffen feine verbrecherischen Plane aufgegeben babe.

Die Macht eines Königs wenigstens hatte heinrich um so mehr, als auch seine alten Freunde, die herzöge von Polen und Bohmen, Miseco und Bolislaus, die schon gegen Otto II. ihm Beistand geleistet, jest mit Mistui, dem Fürsten der Obodriten und unzähligen Undern kamen und schwuren, ihn als ihren

herrn und Ronig treulich zu unterftuten.

<sup>1)</sup> Huic consilio maxima pars procerum hoc dolo consensit, quod licentiam a Domino suimet rege, cui juraverat prius peteret, postque secure novo regi serviret übersetz Utsinus p. 152.: "Det größte Theil der Reichskände trat seiner listigen Absich bei, und weil er sich schon vorher von seinem Hern, dem jungen König, die Erlaubnis hierzu ausgebeten hatte, so trug man kein Bedenken, diesem neuen Kösnige unterthänig zu sein." Offenbar ganz falsch; das Subject zu den drei Berben ist: pars procerum. Der Annal. Saxo p. 341. hat im Sinne Thietmar's peterent und servirent.

<sup>2)</sup> Alles aus Thietmar p. 347: sq.

984.

In ber That aber ift es menia ehrenvoll fur Beinrich, mit Bulfe barbarifder Bolfer, Die von unferer Ration Gitte, Relis gion und Befet erhalten hatten und noch erhalten follten, in Deutschland herr merben zu wollen und ohne 3meifel ein Beweis, bag er feiner Macht nicht allzu febr zu vertrauen Urfach Mimmt man hierzu, bag bie Glaven gerabe in ben letten Zeiten ber Regierung Otto's II. ben Berfuch gemacht hatten, bas ihnen auferlegte Joch ber beutschen Berrichaft und Religion abzuschütteln, bag jener Dbobrite Miftui an ber Spite ber Emporer gestanden, Die hamburg vermufteten und verbrannten 1), bag Bolislaus Zeit genommen und ben Bifchof Sugo vertrieben hatte, fo erhellt, daß ein im Bunde mit jenen Bols fern, ein im Rampf ber beutschen Parteien mit ihrer Sulfe errungener Gieg eine Auflofung Deutschlands in fo fern in fich fchloß, ale feine Erifteng auf ber Colonisation und Christianisis rung ber flavischen ganber, auf ber Ausbreitung ber beutschen Berrichaft in ben überelbischen Gegenben beruhte.

Auch waren die Slaven nicht die einzigen fremden Bölfer, welche den Zwiespalt und die Kraftlosigkeit der deutschen Nation sich zu Rugen machten. Aus einer Urkunde vom 30. Sept. 985°) ersehen wir, daß die kandschaften des Bisthums Passau an den Grenzen der Barbaren, von diesen, den Ungarn, auch während der Regierung Otto's mit Naub und Brand so verwüstet, und unter den Dienkleuten des Stistes eine solche Verheerung anges richtet worden war, daß das kand jest seiner Einwohner des

raubt und verwilbert ba lag.

So ließ die traurige Lage Deutschlands für die Zukunft Alles befürchten; in dem Augenblicke, wo die Reichskeinde, zum Theil im Bunde mit Heinrich, von allen Seiten die Grenzen überschritten hatten, wo im Innern, wie ein Zeitgenosse, der Berf. des Lebens Abalbero's von Met in, fagt, Alles an der Zwietracht der Geringen und der Herschlucht der Großen erskrankt war, that eilige Hülfe Roth. Es sind höchst wahrscheinslich die sächsischen und thuringischen Großen gewesen, die, da sie sich heinrich's Bund mit den Slaven in ihrem Lebenssnerv angegriffen sahen, jest seinen Plänen einen geregelteren Widerstand entgegenzusetzen ansingen, indem sie treue Boten zur Kaiserin Abelheide nach Pavia schiekten, sie beschworen, wenn ihr das Reich und der Enkel am Herzen liege, eiligst nach

<sup>1)</sup> Thietm. p. 345.

<sup>2)</sup> Böhmer 638.

<sup>3)</sup> Ap. Labb. N. B. I. 670.

Deutschland gu tommen und ihnen Sulfe gu leisten, und bie sich felbst bann eiblich verbanden, dem gekrönten König unverbruchs

liche Trene gu bemahren 1).

Satte Beinrich vorzugsweise die Bischöfe auf feiner Seite, fo standen fur Otto, wie bereits ermähnt, die Bergöge von Sachsen und Schwaben mit den übrigen weltlichen Großen dies fer Lande. Bon diesen beiden Punkten, vom Norden und Guben Deutschlands, erhebt sich jest ein ernstlicher Widerstand gegen

ben Ufurpator und feine Partei.

Querft von Cachfen. Sier batten jene von Beinrich in Corven fo unbedachtsam zurudgewiesenen Bruber, Theoderich und Efico, aus Radje fur ben empfangenen Schimpf bie Bemuther gegen ihn zu ftimmen und ihre Bermandten und Freunde feiner Partei zu entfremben gesucht. Schon bie Magbeburger Berfammlung hatten cinige Große, ale fie feine Unfchlage vernahmen, voll Entruftung verlaffen, und fannen nun barauf, ber Lift mit Lift begegnend, wie fie biefelben vereitlen tonnten. Auch nach Quedlinburg maren Biele nicht hingegangen, fondern hatten nur einen Befandten geschickt, um Alles forgfam zu erforfchen. Gie verfammelten fich unterdeffen in Beffeburg (b. Uffeburg bei Bolfenbuttel) und hatten die Freude, daß viele Große fich ihres Gibes erinnernd, Quedlinburg verließen und gu ihnen nach Seffeburg tamen. Thietmar ift von biefen Greigniffen, bie gang eigentlich feine vaterlandische Proving und mahrscheinlich auch feine Familie betrafen, fehr gut unterrichtet, und hat und bie Namen ber Manner aufbewahrt, bie ber Sache bes rechts mäßigen Fürsten ben Gieg verschafften. Aus bem öftlichen Theile Sachsens waren jugegen: ber Bergog Bernhard von Nordsachsen, burch seine Schwester Mathilbe Schwager jenes treuen Gobfrid's von Berdun 2), ber Martgraf ber Rordmark Theoberich, welcher bie Grafichaften Nordthuringen und Derlingau befaß 3), bann Eccard, mahrscheinlich ber spatere Markgraf von Meiffen, ber machtigfte Berr in Thuringen, Bio und Efico, beides Grafen von Merseburg 1), ber Graf Bernhard ein Geifts

<sup>1)</sup> Chr. Quedl. 984.

<sup>2)</sup> Giehe oben bie aus ber Gencal. bei Barntonig angeführte Stelle.

<sup>3)</sup> Schultes Direct. I. p. 83., 100.

<sup>4)</sup> Thietmar p. 388. Interim Bio comes Merseburgensis — obivit et Gisilerus archipraesul hujus comitatum, qui inter Wipperam et Salam et Saltam et Vvillerbizi fluvios jacet, isto acquisivit. Idem p. 368. Inde Merseburch veniens susceptus est (Rex) ab Heimone Abbate et a sideli suo Comite Esicone, qui urbem hanc et Altstide et Thorneburch cum appertinentiis vivente

984.

licher, Sigfrid Graf im Hassegau 1) nehst seinem Sohne; dann Friedrich, dessen Grafschaft im Quedlinburgischen und Halbers

ftabtifchen lag 2) und fein Bruder Ciago 3).

Bon ben Landsleuten Thietmars 4) aber wohnten bieser Bersammlung bei Theodorich, Pfalzgraf in Sachsen, und sein Bruder Sigbert, bessen Güter in dem Gau Morazena (Dorf Morzan, bei Prizerbe) zwischen der Elbe, Nute, Stremme und Oberible im spätern Herzogthum Magdeburg lagen, dann ber Graf Hoico<sup>5</sup>), die Brüder Eccard und Bezico, Brunig und seine Anhänger, so wie die Lebnssleute des St. Martinstiftes in Mainz, die auf Befehl des Erzbischofs Willigis dabin gekommen waren. Ihnen hing der größte Theil der Primaten des westlichen Sachsfens au.

Fast man die geographischen Berhältnisse ührer Bestungen unter einen Gesammtblick zusammen, so erhellt, daß von den Ausstüssen der Elbe die nahe an ihren Ursprung, von der däs nischen die zur böhmischen Grenze, ganz Sachsen sich zu Gunsten Otto's erhoben hatte. Es war unzweiselhaft der frästigste, friegerischste Stamm in ganz Deutschland, abgehärtet im ewigen Kriege gegen die Slaven. Durch den Bund Heinrich's mit diesen in ihrer Eristenz, die wesentlich auf der fortschreitenden Uns

Eccihardo haecque graviter ferente viriliter usque in praesentiam optati Senioris custodivit, Bergl. Thietm. p. 380. no von Efico's Comitatus super Mersburch et beneficium ad ipsum pertinens die Rede ist. Er war außerdem noch angesessen in der Nähe von Wursen, Düben, Eulenberg Schultes p. 122.

<sup>1)</sup> Sofer Zeitsch. I. 518. Schultes p. 95. 104. 106.

<sup>2)</sup> Schultes p. 95 und 122. Ich weiß nicht, ob es berfelbe ift, von bem es in einer Urfunde vom J. 978 heißt; in pago Nordthuringe in comitatu Friderici comitis (Höfer Zeitsch. I. 514.)

<sup>3)</sup> Beiber Bater märe bekannt, menn wir die Urfunde Pöhmer 983 auf Ciajo beziehen dürften, quorum centum (mansos) de Ziatzone elerico nostro, filio Brunonis comitis, cum medietate civitatis Arneburgensis acquisivimus.

<sup>4)</sup> So verstehe ich seine Worte: comprovincialium autem; sie gehören noch zu ben Oklachsen, aber boch sest er sie den vorhergenannten gegenüber. Wedefind Noten I. 36 übersetz: ", von den übrigen Landsseuten," was mir nicht flar ift. Man hat vorgeschlagen, diese Worte auf die germanisirten flawischen Provinzen zu beziehen; dann würde aber der Gegensas zu benen ex oriente aufhören, die doch auch, wie wir geschen haben, in den angegebenen Landschaften wohnten. Ursinus p. 153 übersetz: Aus dem Landadel, was nichts bedeutet.

<sup>5)</sup> Spaterhin Erzieher Otto's III., ohne Zweifel ber Graf Soico im Belbergau. Bohmer 757.

984. 20

terwerfung ber überelbifden Glaven beruhte, gefahrbet, babei burch fo viele Erinnerungen an bas Saus ber Ottonen gefnüpft, mußten fie nothwendig bie Sache bes rechtmäßigen Fürften gut ber ihren machen, nur in feiner Erhaltung allein eine Burg-Schaft ber ihrigen erbliden. Waren baber anfange ber größere Theil von ihnen ben Planen Beinrich's nicht abgeneigt, fo rief boch bald fein Treiben, die Gorge für ihre eignen Befigungen

fie auf ben Weg ber Pflicht gurud').

Alls Beinrich von biefer Berfammlung hörte, entließ er feine Unhanger voll Suld und beschenfte fie reich. aber jog mit einem ftarfen Beerhaufen aus, um feine Reinde entweder gewaltsam auseinanderzutreiben ober ein gutliches 216: fommen mit ihnen zu treffen. 2118 er in ber faiferlichen Pfalz Berla, brei Deilen von Seffeburg anlangte, fandte er ben Bifchof Poppo voraus, um feine Biberfacher zu veruneinigen ober mit fich zu verfohnen. Ehe biefer indeß noch am Orte feiner Bestimmung anlangte, begegnete er fcon ben Truppen ber fachfifchen Fürften, welche gegen Beinrich auszogen. Mit Dube erhielt er in Geefen (4 Meilen von Werla) bas Berfprechen. mit ihm an einem bestimmten Tage über ben Frieden zu uns terhanbeln2).

In biefer Roth suchte ber Bergog in feinem Stammlanbe Baiern, ihm in alter Liebe und Treue ergeben, eine Bufluchtss ftatte. Er icheint bier mit feinem frühern Freunde, bem Bergog Beinrich (minor), in Rampf gerathen ju fein. Mochte bies ihn nun verhindern, oder muche beim Unblid feiner Getreuen ihm wieder ber Muth, genug, er erschien nicht an bem festgesetzten Tage, und feine Feinde griffen fogleich die Stadt Ala, die feis nem Unhanger, bem Grafen Ecbert bem Einäugigen, geborte, an, und führten Abelheid, Otto's II. Tochter, welche an biefent Orte erzogen murbe, nebst ben bort aufgehauften Schagen mit

fich fort.

In Baiern aber traten alle Bifchofe, an ihrer Spite fein alter Freund, Abraham von Freifingen und einige Grafen auf feine Seite 3). Ubalrich Graf von Chereberg, bem gefronten

<sup>1)</sup> So nur fann man die Angabe ber Annal, Hildesh. mit biefer Nachricht Thietmar's vereinen.

<sup>2)</sup> Thietmar's Worte: vix pacem mutuam in loco qui Seusum dicitur ad condictum pepigit diem übersetzt Wedekind l. c. p. 37: "und erhielt kaum so viel, baß ein Tag jur Friedensunterhandlung in Seusun verabredet wurde." Da Seesen in der Nahe von Werla liegt, fo mochte bies wohl nicht gang richtig fein.

<sup>3)</sup> Thietm, p. 348.

Könige treu, soll bei dieser Gelegenheit von ihm in vielen Schlachten angegriffen worden sein, endlich aber für die gerechte Sache den Sieg davon getragen haben 1). Jedenfalls fand heinrich in Baiern so viel Anhänger, daß er hoffen durste, seinen Anges legenheiten wieder eine gute Wendung zu gedon. Begleitet von seiner Partei überschritt er die Gränzen Frankens und hielt auf den zur Stadt Bisenstätt 2) gehörigen Wiesen an, um mit den Größen dieser kandschaft eine Unterredung zu halten. Auch der Herzog Conrad von Schwaben und Willigis hatten sich eingesfunden. Heinrich suchte sie durch alle Künste seiner listigen Rede 3) für sich zu gewinnen, aber sie beharrten einmuthig bei der ihrem Herrn geschwornen Treue.

Wie er nun so den ganzen Norden und Süden, jene beis den Hauptländer Deutschlands, Sachsen und Franken, deren Bereinigung das deutsche Neich zuerst constituirt hatte, in Wafsen gegen sich sah, mußte er der Nothwendigkeit nachgeben und eidlich versprechen, am 29sten Juni in Nara den jungen König

feiner Mutter und feinen Anbangern auszuliefern4).

Mittlerweile hatten auch im Westen unsers Baterlandes die Angelegenheiten Otto's einen Umschwung erlitten. Wie der Konig von Frankreich seine Politik änderte, und sein altes Recht auf Lothringen wieder gestend machte, hatte dies nothe wendig in seinem personlichen Verhältnisse zu Adalbero von Rheims einen Wechsel bervorbringen mussen.

<sup>1)</sup> Chron. Ebersh, antiquius ap. Oefele I, p. 8. Das Angeführte mag feine Richtigfeit haben. Eine Bermechfelung mit der Empörung Heinrich's unter Otto II. ift es indeffen jedenfalls, wenn berichtet wird, daß Heinrich in Paffau belagert und gefangen genommen worden fei.

<sup>2)</sup> Nach Webefind Note I. p. 32 sq. Wiesentheid bei Würzburg; nach Gundling aber (Gundl. 34 p. 312) liegt dieser Ort an der Weschenig (Wisgon), die nahe bei Worms in den Nhein fällt; er stützt sich hierbei auf eine Urkunde (Tolner hist, Palat. cod. dip. p. 2.) worin es heißt: insra hos limites juxta decursum fluvii Wisgoz, qui ex duodus soutibus seatet, ... sitae sunt hae villae Furte ... Lutenbach, Hephenheim, Besindheim, Urdach, Laurescham, Bisestat. Dies ist um so wahrscheinlicher, als der Codex Dresd. Bisinstidi, der Annal. Saxo aber Bissentide hat. Nach Adlzreiter I. 362, der Heinrich hier eine Rede halten läßt, wäre es Weißenstadt in Franken (im Ober Mainstreise, an der Eger).

<sup>3)</sup> Auch Alpertus ap. Ecc. I. 129 schilbert ihn als sehr berebt: erat enim astutus eloquio. Richer p. 628 noch aussubstichet: Vir aeque ut Otto nobilis, corpore eleganti ac valido, honoris cupidus ac sactiosus, animo vasto sed sallaci.

<sup>4)</sup> Thietmar p. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ep. 52. Theuphanu Imper. Noveritis etiam Reges Franco-

Er warf ihm als ein Berbrechen ber Trenlosigkeit vor, bag er seinem Neffen Abalbero erlaubt, für das Bisthum Berdun, bas in Lothringen, seinem Besithume, liege, die Bestätigung nachzusuchen und brobte sogar ihn abzusehen und bes Landes zu verweisen!). In dieser Noth gab Abalbero nach; ja er ernies brigte sich so weit, daß er in demüthigen Briefen?) sein Unrecht anerkannte und hinzusügte, warum er den Herrn Heinrich geshaßt babe, wisse er nicht, wohl aber warum er ihn jetzt liede?).

Der Widerstand der lothringisch beutschen Parthei, insoweit er von der Familie Gobfrid's ausging, schien gebrochen, und das Land selbst eine leichte Beute der Feinde zu werden, als die Entscheidung von einem andern, beinah noch mächtigern Hause in diesen Gegenden herbeigeführt wurde. Friedrich dem Sohne des Grafen Vierib und Bruder Vischoffs Walbero I. von Meg 'd) war von Bruno im Jahre 959 die Verwaltung Lothringens, wie es scheint zugleich mit der herzoglichen Würde übertragen worden b. Schon früher hatte er durch seine Kriege mit den Franzosen sich einen Ramen gemacht, Barre ihrem Könige Ludwig zum Trotz an den Grenzen der Champagne erbaut und durch seine Verheirathung mit Jugo Capet's Schwester, Beastri, die deutschen Interessen mit desto größerem Nachdruck in diesen Grenzlanden zu vertreten gewußt. Wann er gestorben, ist ungewiß; im Jahre 984 sinden wir ihn nicht mehr am Lesben ), aber an seiner Stelle tritt Beatrix mit dem frästigen

ram nos non aequis oculis intueri, eo quod de vestra fidelitate contraria sentiamus, simulque quod multa familiaritate fruamur Adalberonis A. R., quem simili de causa insectantes infidissimum sibi putant.

<sup>1)</sup> cf. Epp. 57 u. 52.

<sup>2)</sup> Ep. 49. Notegario. — fidissimum vobis Adalberonem nullo modo harum rerum conscium faciatis, qui quanta prematur tyrannide, testantur epistolae, ad Archiepiscopos vestros directae, in quibus nihil eorum quae voluerit (der Lett hat voluerint) scripsit, sed quae tyrannus extorserit oscitanti.

<sup>3)</sup> Epp. 54. 55. an Ecbert. Doch fügt er feltsamer Beise bei: Sed eins dilectionis nunc quis fructus exterior?

<sup>4)</sup> Vita Joannis Abb. Gor. Act. Sanct. B. Saec, V. p. 379. Epitaphium Friderici ducis. Gerb. ep. 77. Nach Gebhardi Geneal. Gesch. Beichstände I. 375 mar er aus dem Geschlechte der Grafen von Rheinselben.

<sup>5)</sup> cf. Donniges Otto I. p. 66, bie bort angeführte Urkunde auch bei Meurisse p. 313. Doch scheint fein herzogthum nur Oberlothringen umfaßt ju haben.

<sup>6)</sup> Denn Carl von Lothringen ep. 32 von einem vor das Jahr 984 fallenden Ereigniffe fprechend, ermähnt nur ihrer und ihres Cohnes; Ger-

und unternehmenben Geifte ihres Brubers ausgestatet, als eine ausgezeichnete Perfonlichkeit in biefen Bewegungen Rothringens hervor. Die Bereinigung tapetingifcher und faiferlicher Intereffen, welche fie reprafentirte, verlieben ihrer Perfon eine nicht geringe Wichtigfeit. Nachbem fie fcon früher mit ben Carolins gern in Conflict gerathen1), murben biefe Streitigfeiten, wie es scheint, jest wieder erneut. Wir durfen dies wohl mit Recht aus dem Umftande folgern, daß Abalbero den Erzbischof von Trier bittet, ihn schleunigst von bem zu unterrichten, mas lothar von Beatrix und andern Großen bes landes geforbert habe 2). In berfelben Beit aber fielen im Innern Franfreichs Ereigniffe por, welche ihren Bruber Sugo bem Wefen nach an bie Spike bes Reichs ftellten 3). Gerbert bezeichnet ben Brief, welcher und bied überliefert, felbft ale bunfel, und bie nabern Umftanbe und Motive jener Vorfälle erhellen auch nicht aus andern Quel-Aber bedenkt man die gangen Berhältniffe bes bamaligen Frankreiche, wo bas hugonische Geschlecht, ahnlich ben Pipinis ben unter ben Merovingern, ichon burch mehrere Generationen eine ber foniglichen überwiegende Gewalt fortgepflanzt hatte, fo erhellt, daß Sugo nur mit großem Migvergnugen ben Aufschwung sehen fonnte, ben lothar's Macht burch bie Eroberung ber lothringischen Landschaften genommen, und es ihm bem Berbundeten Beinrich's gegenüber, nothwendig erscheinen mußte, bie Intereffen Otto's III. ju verfechten. Dierzu mar außerdem burch ben frühern Bund feines Baters, fo wie burch feine Berschwägerung mit bem faiferlich gefinnten Friedrich mehr als ein Beweggrund vorbanden.

Genug, diese rathselhaften Borgange scheinen eng mit den beutschen Berhältniffen zusammengehangen zu haben; auch Gerbert sah sogleich den großen Bortheil ein, welchen eine Berbindung mit ihm ber Sache Otto's III. bringen mußte. Denn bem

bert nennt sie gerade 311 dux Beatrix epp. 55, 62 — 64. Ueber sie heißt es im Chron. Senon, lib, II. Cap. XV. ap. d'Achery I. 616., ad an. 1003. Postea vero anno Dom. vergente numero crat quaedam ducissa quae viro suo viduata Lothariensem ducatum pro modulo regebat.

<sup>1)</sup> Ep. 32. Carl an Theoberich, cur domnam ducem Beatricem cum filio Regnique Primatibus a nobis praetendis delusam?

<sup>2)</sup> Ep. 55. Abalbero gebenkt ju gleicher Zeit auch einer Versammlung ju Duisburg, doch verstehe ich die Worte nicht: In commune itaque consulendum quod ut sieri possit omnium me participem faciatis, qui vestrorum conventus adinvenit Duisburch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ep. 48. Lotharius Rex Franciae praelatus est solo nomine, Hugo vero non nomine, sed actu et opere,

Berichte über biefen Buftanb ber Dinge fügt er fogleich hingu: Battet Ihr Euch insgesammt um feine Freundschaft beworben und feinen Gohn mit dem Gohne bes Raisers verbunden, fo murbet Ihr bie Konige ber Franken nicht als Reinde fuhlen, einen Rath, ben er furz barauf gegen Gigfrid, Gohn Gobfrid's von Berdun, wiederholt 1). Obwohl und bie Radyrichten barüber feblen, bag zu biefem Endamede mirflich Unterhandlungen stattgefunden, fo wird une bies doch burch bie folgenden Greigs niffe aufs hochste mahrscheinlich gemacht. Um 11ten Dai 984 hatten fich nämlich zu Compiegne bie frangofischen und lotharins gifchen Reinde ber ottonischen Partei versammelt 2). Gerbert bemertte unter ihnen namentlich: Carl Bergog von Niederloths ringen, Beribert von Tropes, ben alten Reind Abalbero's von Rheims, Reginhar von hennegau, von jeher in ben Bermurf. niffen feines landes den Frangofen ergeben, und jett hoffend mit Sulfe Lothar's feine Befitungen wieder zu erhalten 3) und Gibeminus 4); Otto von Bourgogne mar burch eine bringenbere Sorge zu erscheinen verhindert. Abalbero von Laon, Bruber Bogilo's, erhielt hier, nachdem er ben Gohn feines Bruders Bardo b) ale Geifel gestellt, unter ber Bedingung feine Freiheit wieder, bag er bas thate, mas Sigfrid und Godfrid thun murben 6). Da erscholl ploglich die Runde, bag Sugo 600 Ritter versammelt habe, und auf bied Gerucht lofte fich bie Berfammlung sofort auf.

Diese Ereignisse musten unmittelbar nach ber fur Beinrich fo verderblichen Entwicklung ber Berhaltniffe in Deutschland vorgefallen fein. Beinrich's Gefandter in Franfreich hatte am 15. Mai von biefen, wie es scheint, Renntniß. Wie überhaupt bie Caschen ftanben, meint Gerbert, habe man bei beffen Rudfehr (von Compiegne) genugsam aus feinem schwantenden Betragen er-

<sup>1)</sup> Ep. 51. Dies beweißt, bag auch ep. 48 in bas 3ahr 984 gehört.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. 59.

<sup>3)</sup> Ep. 60.

<sup>4)</sup> Bielleicht Gibuinus Bifchof von Chalons cf. Mab. Annal. O. S. Ben. IV. p. 37 und 123 ju ben Jahren 987 und 998.

<sup>5)</sup> Richer p. 629 gebenft bei ber Eroberung Berbun's auch ber herrn Barbo und Gogilo; daß biefer Bogilo nicht ber Sohn Gobfrid's von Berbun ift, wie bas Gen. com. Fland. 1. c. will, sieht man aus ben Worten Gerbert's, da er sonst hier und an andern Stellen dieses verwandschafts liche Berhältniß mit Abalbero von Laon berührt haben murbe. Ueberhaupt Scheint mir jene Genealogie in manchen Duntten febr falfch ju fein.

<sup>6)</sup> Ea conditione evasit, ut quod Sigifridus et Godefridus facturi sint, faciat (fatt bes falichen faciant.)

984.

kennen können; nach Allem ängstlich forschend und fragend hatten seine Mienen Anderes zu erkennen gegeben, Anderes sein Sinn gemeint 1). So schlecht muß es überall mit der Partei des Usurpators bestellt gewesen sein, daß Gerbert seinen Andanger, den Bischof von Metz, ermadnen durfte, daß Vaterland nicht einem allen Nathes und aller Hülfe entblößten Feinde zu übersliefern. Zugleich suchte er dem Einwande, den man ihm aus der noch immer in den Händen der Feinde Otto's III. besindlichen Stadt Verdum machen konnte, dadurch zu begegnen, daß er anzgiebt, man ertrüge dies nur, um dem Feinde von einer Seite, wo er es am wenigsten erwarte, einen jähen Sturz zu bereiten.

Wie nun auf diese Weise die Anschläge Heinrich's im Norsben, Süden und Westen gescheitert waren, ging er — wohl in der Betrübniß seines Herzens — von Franken aus zu seinem alten Freunde und Verbündeten, dem Böhmerherzoge, und wurde von diesem höchst ehrenvoll aufgenommen. Bolislaus ließ ihn dann durch sein Her Wagio durch die Gaue Niseni (in der Richtung von Böhmen nach Oresden) und Daleminci (zwischen der Freiberger und Zwickauer Mulde) nach Mügeln dei Ochaz geleiten. Die Slaven benutzen diesen willkommenen Anlaß. Wagio eroberte bei seiner Nücksehr Weissen 2), befestigte es und legte eine Besatung in die Stadt, worauf sogleich Boleslaus selbst herbeieilte und der Bischof Volcold von der, wie es scheint, noch immer heimlich dem Heidenschum ergebenen slavischen Voerschulk völkerung vertrieben wurde. In Mügeln traf Herzog Heinrich einen Hausen seiner Anhänger und ging mit ihnen nach Medes

gia sit, beziehe ich auf die Berhaltniffe in Deutschland.

3) Ritter alt. meißn. Gesch. p. 105 schließt dies mit Recht daraus, bag Bagio, wie Thietmar 348 berichtet, nur weniges mit den Einwohenern zu sprechen brauchte, um die Uebergabe ber Stadt und die Bertreis

bung bes Bifchofs ju veranlaffen.

<sup>1)</sup> Ep. 59. Die unbeutlichen Worte: qui actus vel dispositio re-

<sup>2)</sup> Ein gewisser Rigdag, der Befehlshaber in Meissen wurde getödetet. Das Necrologium S. Michaelis Lunedurg, apud Wedekind Noten 9. merkt zum Ilten October den Tod eines Rigdag an; was wir aber nicht mit Wagner ad Thietm. auf den genannten beziehen dürfen, da dieser, wie die Folge lehrt, vor dem 29sten Juni 1984 gesstorben ist. Eben so falsch ist, was Gundling (Gundlingiana 34 p. 315) gethan, den Befehlshaber der Stadt mit dem Markgrafen gleiches Namens zu identificiren, und deswegen dies ganze Ereigniß in das Jahr 985 zu sehen. Noch wird hierbei Friedrich ermähnt, Rigdagi Marchionis tune in Mersedurg commorantis, amieus et satelles; der ein Bruder Ann. Saxo p. 413. 337. Dedi selbs hatte im Jahre 983 die Böhrmen nach Zeig geführt, und wurde erst später mit Otto III. ausgesöhnt.

burum 1). Unterbeffen mar einer feiner Freunde ber Graf Bilbelm von ber foniglichen Partei in Beimar belagert worden. Sobald fie aber die Unfunft bes Bergoge erfuhren, ftanden fie hiervon ab, rudten nad ber villa Iteri (nach Ann. Saxo Eteri2) und schlugen bort ihr Lager auf, um den folgenden Tag ihn anzügreifen. Beinrich nahm auch jest wieder zu feiner alten Politif, die Reinde burch Unterhandlungen bis auf eine gunftis gere Wendung ber Dinge hinzuhalten, feine Buflucht, und schickte ben Erzbischof Gifeler in ihr Lager. Doch fie miefen jebe Uns terhandlung gurud und erflarten einmuthig, wolle ber Bergog eiblich verfichern, in Rara ben Konig in Freibeit zu feten, und bis jum Tage, wo bies gefchahe, ben 29ften Juni, in Gachfen feine anderen Ortschaften ale Merfeburg, Frosa und Balbed zu behalten, fo folle er freien Abzug erhalten; verftebe er fich hierzu nicht, fo murbe er mit bem Leben diefer brohenden Bes fahr nicht entfommen. Um folgenden Tage willigte Beinrich ein, und burfte nun ungehindert ju feiner Gemablin Gifela nach Merfeburg fich begeben 3).

Alls Abelheid in Pavia 4) von den Anhängern ihres Enstels nach Deutschland gerufen wurde, hatte sie sich mit Theosphania, die bis dahin in Rom lebte 5), vereinigt, und war, von dieser, ihrem Bruder, dem Könige Conrad von Burgund, ihrer Tochter Mathilde, der Aebtissin von Quedlindurg und dem Hers

<sup>1)</sup> Das heutige Magdeborn bei Leipzig. Wagner ad Thietm. p. 41.

<sup>2)</sup> Nach Urfinus p. 160: Ittern ein Schloß im Pagus Jtergow.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thietmar p. 348, 349.

A) Mab. An. Ben. IV. 24 ermähnt eine Schenkung, die sie dem Kloster St. Salvator zu Pavia machte. Er sagt hierbei: ejus rei litterae sub praevio nomine Ottonis imperatoris datae sunt, si bene memini, anno imper. Ottonis tertio, decimi die mensis Aprilis indictione 12 und will lesen, anno imperii Ottonis tertii primo. Margarinus B. C. p. 44 soll diese Urkunde auf 969 beziehen, was aber nicht angeht, da Avelheid dort des Todes Otto I. und II. ermähnt und hingussigt atque pro anima tertii Ottonis imperatoris mei adiatici; hierenach wäre sie noch am 10ten April in Pavia gewesen.

<sup>5)</sup> Chron. Cavense. ap. Pereg. Prat. IV. ad. an. 984. Theophania Augusta Roma discedit et in Teutoniam pergit ad filium adjuvandum contra Rebelles. Thietm. p. 347. Anno dom. inc. 984. Domina Imperatrix Theuphano — novitate vulneris et unici absentia filii perculsa ad Adelheidem Imperatricem Papiam veniens, magno suscipitur luctu, caritativo lenitur solatio. Gerbert schreibt der Theophania ep. 52, daß er den Gesehl, zu ihr zu sommen, nicht habe ausschieren können, da er 11 Cal. Apriles die gesangenen sothr. Grasen gesprochen habe. Ich meiß nicht, ob man hieraus solgern dürste, daß die Kaiserin um diese Zeit schon in Deutschland war.

zog Conrad von Schwaben 1) begleitet, nach Deutschland gekommen, um sich auf ben Tag zu Rara zu begeben. Außer ihnen waren noch die Fürsten aller deutschen Bölker, der Franken, Schwaben, Lothringer, Sachsen und Thüringer mit den Grossen Italiens und Frankreichs und den Oberhauptern der slavissen Nationen dahin geeilt; alle, wie die Chronik von Quedslindung sagt, des kesten Willens, zu siegen oder für ihren König treu zu sterben. Auch heinrich hatte eingesehen, daß bei der Eintracht, die alle seine Gegner beseelte, er sich fügen müßte, seine Anhänger entsassen und sie eingesaden, ihn auf die Berseine Anhänger entsassen

fammlung ju Rara ju begleiten.

Am 29sten Juni wurde dieser Reichstag gehalten?). Bei ben lebhaften Unterhandlungen, die hier betrieben wurden, soll ein Seten, der hellseuchtend Mittags am Himmel erglänzte, den Getreuen Otto's III. als ein Zeichen himmlischer Hufte gegolien, heinrich's Gemüth aber dergestalt mit Furcht ersüllt haben, daß er den jungen König seiner Mutter, Großmutter und Tante übergab 3). Mehr als dies angebliche Wunder hat wahrscheinslich der König Conrad von Burgund bewirft, der als Bruder Abelheid's und Schwiegervater Keinrich's unzweiselhaft der geseigneteste war, um die Ansprüche der beiden Parteien unterseinander zu vergleichen. Otto wurde also in Freiheit gesetz, aber durch die Vermittelung Conrad's erlangte auch Keinrich günstige Bedingungen4), was aber bennoch nicht verhinderte, daß zwischen ihm und dem Könige von Neuem ein heftiger Zwist ausbrach, der lange Zeit anhielt6). Eilf Tage vor dieser Vers

<sup>1)</sup> Das Chr. Quedl nennt ihn fälschlich dux Francorum. Croll. Act. Ac. Th. P. III. 418. irrt, wenn er in den Worten duce Francorum eins aequivoco das eins auf Otto III. bezieht und so glaubt, das Chron. nenne hier Otto Herzog von Franken, eins geht auf das unmittelbar davorstehende Conradus.

<sup>2)</sup> Thietmar 348: ut III. Cal. Inl. ad locum qui Rara voeatur, veniret, puerumque matri suae illisque redderet, bann p. 349. ets wähnt er noch ineimal dieses Lages: ad supra memoratum diem, und ad condictum diem und sagt julest: Ventum ad Rara. Ueber diesen Ort siehe Ercurs II.

<sup>3)</sup> Die Annales Augustani ap. Pertz V. p. 124. ad ann. 986 (984) haben eine eigenthümliche Angabe: Otto juvenis rex ab Heinrico duce captus, sed a populo est ereptus, die aber vielleicht die herrschende Bolfsstimmung aussprechen mag.

<sup>4)</sup> Es ist nicht flar, worin diese bestanden. Ch. Quedl. 984 sagt: interventuque Regis Conradi soceri sui ac Principum qualicunque gratia donatus.

b) Die Borte Thietmar's hierüber: Inter Regem et ducem pax firmatur usque ad supra memorata Wesenstat prata, utrisque sua

fammlung hatten aber auch bie Sachen in Franfreich eine für Dito III. menider gunftige Gestalt genommen. Der Lift einis ger Großen, welche munichten, einen fo bedeutenden Mann, wie Hugo, zu ben Feinden Otto's zu gablen, war es gelungen, bies fen mit Lothar zu versohnen; am 18ten Juni hatte er ben Kos nia und die Ronigin öffentlich umarmt. Auch Carl von Lothringen, ber jest fich offen gegen Otto III. erflart hatte, fo wie viele Fürften und Ritter, Die Furcht ober Soffnung bes Bewinns antrieb, maren nach dem Palafte ber frangofischen Ros nige gefommen. Bu gleicher Beit murbe auch binfichtlich ber lothringischen Sandel ein vorläufiges Abfommen getroffen 1), meldes nachher gur Grundlage eines bauernben Friedens bienen Der Graf Sigfrid erhielt feine Freiheit wieder, und auch Gobfrid, meint Gerbert, murde heimfehren fonnen, menn er Caftrilucium 2) mit Bennegau bem Reginbar wiedergebe, fich und feinen Cohn ter Grafichaft und bes Bisthums Berbun bes raube, und fur das Uebrige ben Konigen ber Franken ben aufrichtiaften Gib ber Treue leifte 3).

So hatte die Bersammlung zu Rara Deutschland noch keineswegs den Frieden gegeben; durch den Umschlag der Dinge in Frankreich mußte Heinrich wieder Muth fassen, und nicht wenig in seiner Widersetzlichkeit gegen die vormundschaftliche Regierung bestärft werden. Er durfte hossen, daß von den mit Bothar verbündeten Fürsten des gesammten Frankreichs jest etwas Entscheidendes zu seinen Gunsten geschehen wurde. Ein heimlicher Kriegszug wenigstens sollte unmittelbar nach jener

petentibus. Convenientibus autem his, malorum distinctu in malo discesserunt, sind höchst dunkel und unverständlich. Ursinus p. 162 übersetzt: "der Friede ward nach den Punkten, darüber man schon auf der Wiese dei Wesenstatt gehandelt hatte, swischen dem Könige und dem Hernsche geschlossen, und einem jeden, was er in Vorschlag brachte, bewilligt. Wie einig sie aber auch hierüber waren, so gingen sie doch auf Anstisch böser Menschen im Berdruß auseinander, was nach meiner Ansicht die beste Erklärung ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ep. 60. Innominato: Fidum vobis Adalberonem pax sequestra nunc tandem conciliat, eo pacto, ut interim instituatur perpetua.

<sup>2)</sup> Die Stadt Mons. Bergl. Le Glan zu Balderich p. 415. L'emplacement de la ville de Mons était jadis nommé Castri-Locus, parce qu'on croyait que les Romains y avaient campé.

<sup>3)</sup> Gang unverftändlich ift ep. 60: Finis Thebderici dueis Hugonem Ducem respicit, Ottonem Heribertus. Bielleicht ift Friderici statt Theoderici zu lesen, mas dann die Annahme, daß der Schwager Hugo's, Fribrich von Mosellanien, in diesem Jahre gestorben sei, bestätigen wurde. Die letzten Worte weiß ich mir aber durchaus nicht zu erklären.

Berfohnung mit hugo gegen einen Anhanger ber faiferlichen

Partei gerichtet merben 1).

Daß aber biefe Berfohnung nicht aufrichtig gemeint fein fonnte, mar zu tief in ber Ratur ber Dinge begrundet, ale bag es einem fo icharffinnigen Geifte wie Gerbert hatte entgeben tonnen 2). Er hatte von Anfang baran gezweifelt und fah jest bentlich ein, bag nur eine Berbindung mit Sugo ber Cache Dtto's III. eine entschieben gunftige Wendung geben fonne. Deswegen war es ihm außerft willfommen, bag Jener ben Abt Mirard, ber ichon vorher ben faiferlichen Lotharingern als Unterhandler mit Willigis gebient, jest wegen eines Streites bes Bifchofe von Paris mit einem Abt ju fich berief; "feine Freundschaft," fchrieb er an Abalbero von Rheims, "ift nicht läffig gu erftreben, fondern barauf vor Allem gu feben, bag, bat fie einmal gut für uns begonnen, wir fie nicht übel migbrauchen3)." Bei biefer lage ber Dinge mar ber Tob Theoderich's von Met Rachbem er, wie Allpert fagt, von entscheibenbem Ginfluffe. burch feine Treulofigfeit gegen ben Cohn feines herrn fich bei Bielen verhaft gemacht, und bie meiften Fürften feine Plane gemigbilligt hatten, war er, gurucfgezogen von ber Welt, am 7ten September 984 voll tiefer Reue über feinen Fehltritt geftorben 4).

Mit seinem Tobe war auch ber Friede gegeben; benn Beastrix, wenn früher schon eifrig dem Interesse Otto's III. zugesthan, wurde jetz ause Festeste an die kaiserliche Familie durch die Anstrengungen gesettet, welche Abelheid machte, um ihrem Sohne Abalbero das Bisthum Met, das schon seines Baters Bruder Abalbero I. besessen, zu verschaffen. Wirklich wurde er durch die vereinten Bemühungen beider Frauen am 16ten Oktober auf den bischhössischen Studl dieser Stadt erhoben.

<sup>1)</sup> Ep. 60. Nachdem Gerbert jene Borgänge im Inneren Frankreichsmitgetheilt hat, sagt er: latens ac surtiva expeditio nescio quibus vestrorum subito intenditur. Quid trans Rhenum gesseritis, vos de vestra salute laetantes non celabitis.

<sup>2)</sup> Ep. 60. quod minime est nec fore putamus hac tempestate.

<sup>3)</sup> Amicitia Hugonis non segniter expetenda, sed omnino conandum ne bene coepta male abutamur. Ep. 61.

<sup>4)</sup> Alpert. ap. Ecc. I. 129. cf. Erc. I. 216(ch. 2.

<sup>5)</sup> Vita Adalb. ap. Labb. I. 670. Defuncto Deoderico Pontifice — Adalbero — procurante et procurrente matre Beatrice, savente domina Adelheide prolis adhuc tenerrimae avia — samosissimae Meti Praesul elevatur et constituitur die XIII. Cal. Novemb. anno Dom. Incarn. MLXXXIV. indictione XII. Es ist dies die Angelegenheit, von der Adalbero von Rheims an Beatrix schreibt ep. 62.

30

Heinrich hatte noch immer nicht seine ehrgeizigen Plane ausgegeben, er hatte ein Heer gesammelt und stand mit Frankreich im Bunde<sup>1</sup>); aber auch die kaiserliche Partei hatte zu den Wassen gegriffen und eine Festung ihrer Gegner belagert<sup>2</sup>). Besonders aber war Beatrix thätig; durch ihre Betriebsamkeit war diese Erhebung der Fürsten und Mitter zu Gunsten Otto's III. bewirkt worden<sup>3</sup>), und se veranlaßte es, daß dieser mit seiner Mutter und Großmutter zu einem neuen Reichstage nach Worme eilten; auch Heinrich<sup>4</sup>), und Beatrix, begleifet von einem Heershausen aus Met, hatten sich eingefunden. Mit ihnen waren aber auch die Heere Lothringens und Deutschlands von beiden Parteien dahin gekommen<sup>5</sup>).

Der Berfasser bes lebens bes heiligen Abalbero fett biese Bersammlung unmittelbar nach bem 16ten Oftober; bie Urfunde aber, in ber, wie oben erwähnt, Otto bie Privilegien bes St. Pauls Rlosters, wegen ber guten Dienste, welche bie Mönche ihm in öffentlichen und Privatangelegenheiten geleistet, bestätigt, ist zu Worms am 19ten Oftober ausgestellt; wir durfen baher mit Recht schließen, daß an diesem Tage die Bersammlung ge-

halten worden ift 6).

ceterum vobis liberis amicis ad votum prosperari salvo honore regio et optamus et si fit congratulamur und ep. 63. Rebus vobis ad votum cedentibus non immerito congratulamur.

<sup>1)</sup> Beibes mird fich aus ber Kolge ergeben.

<sup>2)</sup> Ep. 67. fur; nach dem Lage ju Morme: dum haec dictavimus, obsides ab obsesso castro ut in crastinum reddendo, nos accepisse significamus.

<sup>3)</sup> Vita Adalberon. l. c. Beatrix, cujus industria tam subito militum et principum in Regem confoederatio facta fuerat.

<sup>4)</sup> Nicht gan; verständlich sind die Borte Abalbero's ep. 63. sed quae res institutum colloquium Dominarum sie commutavit, ut solus Dux veniat Henricus? Id an dolo alterius partis agatur et qui Principum eo venturi sunt si novistis, orantibus nobis plena side perorabitis.

b) Vita Adalb. l. c. acta sunt hace felicibus auspiciis Wormatiae, quo exercitus Galliarum Germaniaeque pars ad favendum puero Principi, pars ut resisteret concesserat. Vita b. Geraldi ap. Calmet I. pr. p. 146. Itaque utrumque congregatur agmen bellatorum, nen modicae multitudinis. Dies ac locus statuitur mutuae collocutionis ac Dei gratia pax roboratur, fidelibus percurrentibus internuntiis.

<sup>6)</sup> Böhmer 625, sie ist gegeben consultu aviae nostrae Adelheidis et dilectissimae matris Theophaniae Augustarum; bieb bemeißt, baß beide Fürstinnen gegenwärtig waren. Eine andere Urfunde vom 27. Oktober ju Ingelheim ausgestellt, Böhmer 626, erwähnt der Intervention Cunradi Alamannorum ducis, wonach auch dieser gener Bersammlung

hier mar es nun bas unzweifelhafte Berbienft ber Bergogin Beatrir, fo wie die naturliche Folge bes Bunbes ber ottonischen Familie mit Sugo von Francien, bag ber Friede völlig wiederhergestellt murbe. Der Biograph ihres Gohnes nennt fie Die Begrunderin biefes Friedens, und Abalbero von Rheims weiß nicht genug ihre Berdienfte um benfelben gu ruhmen. "Ich bewundere Guren Scharffinn, fchreibt er ihr, ba ber Friede unter ben Fürsten festgegrundet, bas Reich gut geordnet und in einen beffern Buftand verfest worden ift." Seinrich mußte Treue geloben 1); bie andern Fürsten, die fich früher bem Ros nige wiberfest, unterwarfen fich gleichfalls und bezeichneten in ber Kolge, um ihr Bergeben gu fuhnen, in allen Studen befto größern Gifer ihm zu bienen 2). Luitfreb, Bengo und Friedrich. brei frankischen Großen, bie fich in biefen Bewegungen auch compromittirt hatten, murbe mahrscheinlich hier ebenfalls Berzeihung gewährt 3).

wahrscheinlich beigewohnt hat. Die Angabe der Kaiserchronif (Manusc. germ, Bib. reg. Ber. No. 274 in 4.)

Der was der dritte Otto

Der was der arate Otto
Du vürsten besamneten sich do
15,500 Ze Maegentz heten si enen hof
Hertzogen und manie byschof.
Gerieten alle under In.
Swie Otto waer ein chindelin
Sein vater getreuwe wor
15,505 Si welten in ze richter

Do wart er des reiches herre, geht, wenn ihr überhaupt ein historisches Factum zu Grunde liegt, ohne Weessel auf diese Versammlung zu Worms. Die Umgegend von Worms scheint überhaupt oft zu Neichsversammlungen gedient zu haben. Vippo p. 424. Inter Moguntiae consinia et Wormatiae loeus est amplitudine, planitiei causa multitudine maxime receptibilis, ex insularum secessu ad secretas res tractandas tutus et habilis. Man bat diese Vers. bei Worms mit der zu Kara sür eine und dieselbe gehalten, und den lezteren Namen in Nohrheim wiederzusinden geglaubt. Ueber die Falscheit dieser Ansich siehe Ereurs II.

1) Ep. 64. et an dux Henricus sidem vobis servaturus sit providete.

2) Vita Adalb. l. c.

<sup>3)</sup> Dies wird uns als Einzelheit überliefert in Acta S. Christophori Martyris versu ac prosa descripta a Walthero Subdiacono Spirensi, die Mabillon Ann. Ben. IV. p. 21., wie es scheint, im Masnuscripte kannte und die später gedruckt sind ap. Pez. thes. nov. an. II. 3. p. 30. Er widmet sein Werk, Dominis Luitsredo, Benzoni et Fridericho una cum caeteris datae consortibus pacis. Die zeit der Abfassung ergiebt sich aus dem Schluß p. 90. Haec Hypolae vitam Vualtherius ab urde Nemetae, Pro vice Christophori me-

Betrachten wir im Allgemeinen die Begebenheiten dieses Jahres, so sinden wir von keiner Seite eine rasche männliche That, die den Dingen auf langere Zeit einen bestimmten Lauf giebt, sondern wir sehen, wie Alles einzig und allein durch Unterhandlungen betrieben wird. Man traut auf Versprechungen, und werden diese eben so leicht gebrochen, als sie gegeben sind, so sindet man sich dem Ziele nicht viel näher als vorher. Heinrich besonders, mit der Gewandtheit und Verschlagenheit, die er sein ganzes Leben hindurch gezeigt, weiß, sobald Gefahr droht, seiner Versolger sich durch schone Worte zu entledigen, und versetzt sich augenblicklich wieder in seine frühere gefähre

liche Stellung.

Diesem schwankenden Zustande, der, wenn er fortdauerte, die Ergebnisse aller früheren Entwicklungen einer wilden Anarschie Preis gegeben haben würde, mußte jett, wo Otto III. befreit und sein Recht auf die Krone von allen Stämmen anerkannt war, vor Allem ein Ende gemacht werden. Die fürstlichen Frauen, in deren händen die Zügel der herrschaft waren, vollsbrachten dies auf eben so kluge als geschickte Weise. Die Elemente der Zwietracht wurden versöhnt, die Großen durch Geschenke und Concessionen entweder neu gewonnen oder in ihrer alten Kreue beseisigt, die Feinde von den Marken zurückgetries den und durch Wiederherstellung der alten Grenzwehren an der Wiederholung ihrer Einfälle verhindert. Durch diese Bernhigung Deutschlands haben Abelheid und Theophania sich ein dauerndes Verdienst um unser Vaterland erworben.

Schon nach der Versammlung zu Nara war die kaiserliche Familie nach Quedlindurg gegangen und von Geistlichkeit und Bolk in Triumph empkangen worden 1). Im Ankange diese Jahres sinden wir Otto III. wieder in Sachsen, beschäftigt, hinsichtlich der Domainen Bestimmungen zu treffen. Seiner Tante Mathilde überließ er die Höbe Bualahuson und Bergen in Thüringen, den Hof Buelbechi im Gan Suevon und die slasvische Bestiung Siuseli als seinen Ankeil am Leidgedinge der Erbschaft seines Großvaters?). Borzüglich aber nahmen die Unterhandlungen mit Heinrich die Ausmertsamkeit der fürstlichen Frauen in Anspruch. Auch nach der Bersammlung von Worms

trica depinxit amussi, cum primum regno successit tertius Otto.

<sup>1)</sup> Ch. Quedl. 984. Leib. II. 280.

<sup>2)</sup> Böhmer 629 — 631 und höfer Zeitsch. I. 525. Annal. Saxo 354 fannte bie Urkunde, bezog fie aber falfchlich auf bas Jahr 992.

wollte Abalbero biefem noch immer nicht trauen, und ermahnte bie Herzogin Beatrix barauf zu achten, baß er bie angelobte Treue halte 1). Die Gefahr war noch keinesweges befeitigt, und bie Gahrung in ben Gemuthern gestillt. Namentlich fonnte Ecbert von Trier fich nicht in bie veranderte Lage ber Dinge fugen, und bas Regiment ber beiben fremben Frauen ertragen. Er Scheint beinah unumschränft über gang lothringen geboten und jest felbst baran gebacht zu haben, mit Beinrich biefe Provingen ben Banden ber Frangofen gu überliefern 2). Satte biefer auch auf bem Tage ju Worms fich unterworfen, fo fnupfte er boch, wie es fcheint, als unumgangliche Bedingung bie Wiebererlangung feines Bergogthums Baiern baran. Gewiß merben bie beiden Bericherinnen fich lange gestränbt haben, ihren treuen Unhanger Beinrich ben jungeren um feinetwillen zu berauben, und ihn, gleichsam zur Belohnung fur bie verfuchte Usurpation in bas burch frühere Bergeben verwirfte Bergogthum wieder Aber bie Partei, an beren Spige er geftanben, einzusenen. mußte in feiner Erhaltung eine Bemahr fur bie ihrige erblicken. Sie verließ ihn auch jest nicht; benn nur wenn man fich Beins rich ben Banfer getragen und unterflutt von einer folden benft. erhalt bie Angabe Thietmar's, baß zwischen ihm und Beinrich bem jungeren ein großer Streit ausgebrochen fei, Ginn und Berftanbnif. Bare er gang machtlos gemefen, fo hatte er balb gegen ben burch bie Raiferinnen unterftutten rechtmäßigen Befiger von Baiern unterliegen muffen. Die aber die Berhaltniffe jest lagen, mußten biefe nachgeben und bem Ufurpator bas Bergogthum, nachdem jener 3mift burch bie Bermittelung bes Grafen hermann 3) gefchlichtet mar, in Frantfurt 1) übertragen. 3mar weiß die Chronif von Quedlinburg zu biefem Jahre viel von der tiefen Reue zu erzählen, die ihn erfaßt; wie er in bes muthiger Rleidung, Die Sande gefaltet, im Angeficht bes gangen Bolfs vor ben beiben Kaiferinnen zu Frankfurt Bufe gethan, und nur um Berzeihung und um fein Leben gefleht; und wie biefe bann ihm nicht allein verziehen, sondern auch bas Bergog-

<sup>1)</sup> Ep. 64.

<sup>2)</sup> Unum tantum superest — Trevirensem Archiepiscopum — se cum duce ac Lothariensi regno manibus Francorum velle tradere vosque eclare, quod colloquium Verduni habendum verisimile facit, aut his majora velle machinari — Num Rex aut Primas est Trevirensium? Ep. 64. Die gange Berbindung macht es nörthig, daß wir dux auf Heinrich beziehen.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich des Pfalgrafen.

<sup>4)</sup> Thietmar p. 349. Ch. Quedl. 985.

thum Baiern gegeben, und ihn unter ihre vertrautesten Freunde aufgenommen hatten. Doch lagen in der That die Berhältnisse anders, als es jenem von dem firchlichen Geiste seiner Zeit ersfüllten Monche von Quedlinburg gefallen hat, zur Shre und zum Preise seiner Aedtissen gefallen. Genug, Heinrich ershielt zu Frankfurt, wahrscheinlich gegen den Zten Just') sein altes, angestammtes herzogthum Baiern zurück, Kärnthen aber wurde davon getrennt und mit der veronesischen Mark heinrich dem jüngern übergeben 2).

Mit Frankreich wurde, wenn auch kein Friede geschlossen, boch auch der Krieg nicht fortgesetzt; ein unruhiger Zustand dauerte indessen an diesen Grenzen noch immer fort, und auch Gobfrid war noch nicht in Freiheit. Lothar soll sogar gegen Ende seines Lebens noch einmal baran gedacht haben, die Mar-

fen feines Reiches wieder zu erweitern3).

Notfer von Lüttich hatte in den Bewegungen des verstoffes nen Jahres aufs Wärmste die Sache Otto's III. vertheidigt und sich in nicht geringem Maße den haß der französisch Gesinnten zugezogen. Deshalb war auch gegen ihn besonders der Kriegszug Lothar's gerichtet gewesen, und nahm dieser Lüttich auch nicht ein, wie er hosste, so kamen doch viele Güter des Bisthums in seine Gewalt. Nach dem Frieden zu Worms verber zurückstellen zu lassen, der entrissenen Bestungen wieder zurückstellen zu lassen, der ihm am 5ten Juni 985 den die dahin noch zum königlichen Kammergute gehörenden Theil der Grafschaft Dui, deren andern Theil das Bisthum schon seit längerer Zeit besaß.

Gleichzeitig war Theophania bemuht, auch die Anhanger Heinrich's durch große Geschenke mit bem neuen Regimente zu verschnen; Theoderich, bem Grafen von Holland, dem Bater

<sup>1)</sup> Am 2ten Juli 985 mar Otto in Frankfurt. Schannat, H. Fuld, pr. p. 151. Böhmer 635, am 26ten Juli heißt Heinrich schon Bavariorum dux; Böhmer 637.

<sup>2)</sup> heinrich ber jungere heißt ben 30sten Sept. 985 urkundlich dux Carinthiae regionis. Die Gesch. Kärnthens in dieser Zeit ift aussuhrlich abgehandelt im Ercurs III. Roch ift ju bemerken, daß die Annal. Hild. die Gesch. der Jahre 984 und 985 in Eins jusammenziehen, und ganz furz angeben, daß heinrich sich schon im ersteren mit dem Könige versohnt und Baiern erhalten habe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Richer 1, c. p. 630.

<sup>4)</sup> Ep. 67. quod vestris vi ereptum est, restuetur.

<sup>5)</sup> Böhmer 634. Lee I. 381. Foullon historia Leodiensis und Bouille hist de la ville de Liège sind fehr mangelhaft.

985. 35

Ecbert's von Trier, wie es heißt'), wurde durch deffen Bermittelung und die Heinrich's von Baiern am 26sten Juli das was er zwis schen den Flüssen Livr und Hisla, Medenblik und Hemelum und im Pagus Texla als Lehn befessen, jest als Allodialgut gegeben 2).

Much gegen bie Glaven wurden bie Marten nen befestigt. Nach jener allgemeinen Emporung biefer Bolfer, in ber fie bie faum gegründeten Rirchen von Brandenburg und Savelberg gerftort, ward ber Markgraf Theoderich, beffen Barte vorzüglich biefen Aufstand veranlaft hatte 3), noch von Otto II. feiner Burbe entfest 4) und lothar von Balbed, ber Entel jenes bei Lengen gefallenen Lothar's, ber bas Comitat bes Mordthuringers aaus und ein anderes, welches bie Gaue Belefem auf bem linten Elbufer ber Altmart und biefem gegenüber bie Baue Rirletigi und Beingigi umfaßte, befaß b), mit biefer Burbe befleibet worben. Unter feiner Anführung mahrscheinlich 6) murben bann noch in biefem Jahre von Sachsen aus Ginfalle in bas Bebiet ber Glas Mifeco von Polen, gang wieber in bas alte Freundschafte und Unterthänigfeiteverhaltniß zu Deutschland gus rudfehrend, fam ben Sachsen mit einem großen Beerhaufen gu Sulfe, und verwuftete mit ihnen weit und breit bas flavische Land mit Kener und Schwerdt 7).

Bolesland von Bohmen scheint jest ebenfalls fich unters worfen und in Folge bes wiederhergestellten Friedens die Stadt

<sup>1)</sup> Chron. Egm. ap. Kluit. hist. crit. Comit. Holland. et Zeeland. I. 1. an. 976. cf. Ercuré VII.

<sup>2)</sup> Fideli nostro Theoderico Comiti quidquid nostro concessu hactenus in beneficium tenuit inter duo flumina quae vocantur Leora et Hisla — in proprium dedimus. — Adhuc quoque quidquid beneficii nostra de parte inter duo flumina Medemelacha et Chemelosara Gemarchi dicta tenuit — similiter in proprietatem habendum dedimus. Söhmer 637.

<sup>3)</sup> Adamus Brem. II. 31. Helm, I. 16.

<sup>4)</sup> Ann. Saxo a. 983 p. 340 (wahrscheinlich aus dem hier verloren gegangenen Ch. Quedl.) Pro destructione ecclesiarum in Brandenburch, etiam Havelberga, Theodericus dux et Marchio qui partium illarum desensor exstabat, dignitatem suam perdidit et Lotharius de Waldbike Marcam ab imperatore suscepit vergl. dens. ad an. 1010. Sheoderich lebte als Präbendarius in Magdeburg und stat im Jahre 985, Adam Brem. II. 31. Helm. 1. 16. Ch. Quedb. 985. Necrol. Fuld. ap. Sch. H. Fuld. p. 475. Hermit stimmt aber die Angabe Ehietmars, daß noch im Jahre 984 Markgraf Theoderich thätig gewesen, nicht gang überein.

<sup>5)</sup> Riebel die Mark Brand. I. p. 18.

<sup>6)</sup> Dies ift auch bie Deinung von Gebhardi March, aquilon, p. 23.

<sup>7)</sup> Annal. Hild. 985. Ch, Quedl. 985.

Meissen ben Deutschen wieder zurückgegeben zu haben. Bolcold, ber vertriebene Bischof, kehrte wieder heim, und dem in diesem Jahre gestorbenen Markgrasen der Stadt, Rigdag, folgte Eccard') der Sohn Günther's'') in dieser Würde nach; derselbe, welcher später in diesen Gegenden ein großes Ansehn erlangte, welcher später ihre alte Freiheit nahm, Boleslaus von Bohmen sich zum Basallen machte, und zulest durch die einstimmige Wahl bes ganzen Bolks das Herzogthum Thuringen erhielt').

Auch die Marken gegen die Ungarn wurden neu befestigt und Baiern mit Erfolg gegen die Einfälle dieser Barbaren sicher gestellt. Söchst wahrscheinlich geschah es in Folge der schon erwähnten Berwüstung dieser Grenzländer, daß Luitpold, Graf im Traun und Donaugau mit einem großen Heere herbeisam, und die stark befestigte Burg Melk dem Ungarntönig Gizo oder Geisa entrist, worauf dann die Ostmark, oder wie sie jetzt schon urkundlich heißt, Osterreich, immer mehr Consistenz erhielt, und mit der Zeit in dasselbe Verhältnis zu Vaiern trat, wie die Nordmark zum Herzogthume Sachsen. Die allgemeine Angabe,

baf bie Grundung Diefer Mart im Jahre 985 erfolgt fei 6),

<sup>1)</sup> Thietmar p. 348. cf. Nitter alt. meißn. Gesch p. 108. Böttis gers Ansicht (Gesch. v. Sachsen I. 72) daß, weil Thietmar p. 366 dem Boleslaus als miles Eccard's bezeichnet und kurz darauf der Unterwerung der Milziener durch diesen gedenkt, ein Krieg zwischen Eccard und Bolislaus der Wiederbesignahme Meissend vorausgegangen sein müsse, ist irrig, da Thietmar wohl sonst nicht bätte sagen können p. 348 post mortem Rigdagi Marchionis Eccihardo succedente et Bolislavo ad proprium remeante. Den Tod Rigdag's sest das Chron. Quedl. ins Jahr 985.

<sup>2)</sup> Ann. Saxo 985 p. 344.

<sup>3)</sup> Thietm. p. 366 — — hoc etiam testisseatur, quod apud Dominum (Ottonem III.) suimet beneficii maximam partem acquisivit in proprietatem. Super omnem Thuringiam communi totius populi electione Ducatum promeruit. Diese Worte sind wohl zu beutlich, als daß man mit Nitter 1. c. übersegen dürste: die Großen Thüringens (populus) hatten, wenn es nach ihnen gegangen wäre, ihn gern zum Herzeg gemacht. Da Eccard wenige Monate nach Otto III. starb, so fällt dies Ereignis ohne Zweisel in dessen Neglerung. Gebhardi G. G. d. E. R. I. 159 nimmt ohne Beweis das Jahr 1000 an.

<sup>4)</sup> Chron, Mon, enj. Mellicensis ap. Pez II. 292 verfaßt jur Zeit Leopold's IV. 1178 — 1195, ben ber Autor anredet. Geisa's Sohn, Stesphan ber heilige, ber von 997 — 1034 regierte, foll in einer Urfunde bei Dubravius hist. Bohem, lib. VI. eines Krieges, ben jur Zeit seiner Jusgend Geisa mit ben Deutschen geführt hat, gebenken.

b) Urfunde v J. 996. Meichelbeck I. 1. 193: Ostarrichi in marcha et comitatu Henrici Comitis filii Luitpoldi Marchionis.

<sup>6)</sup> Dieser Annahme folgen: Carolus Comes ab Althann in einer Differtation, die ich nicht kenne (es. Gebhardi l. c. III. 156) und v. Hormanr. Markg. Liutp. p. 57.

986.

wird insofern durch eine Urfunde vom 30sten September 985 bestätigt, als hierin der Mark Liutwald's oder Liupold's schon gedacht, und bestimmt wird, daß den Colonen, welche sich in den von den Barbaren wuste gelegten'), zu dieser Mark und zum Sprengel Pelegrim's von Passau gehörigen Orten nieders lassen würden, große Immunitäten zu Theil werden sollten 2). Ob die von Aventin 3) außer dem noch gegebene Nachricht, daß die Bischöse, Mönche, Geistlichen und Abligen Baiernd zu gleischer Zeit die Erlaubniß erhalten, Burgen und Städte gegen die Ungarn zu erbauen, begründet sei, mussen wir dahin gestellt sein lassen.

Rachdem so das Reich in sich beruhigt, gegen Außen aber in feinem alten Ansehn wiederhergestellt war, mußte es nothe wendig erscheinen, durch einen feierlichen Act dem Bolt die Gin-

<sup>1)</sup> Hansiz p. 227. giebt an, daß ein Rotulus decimationum ecclesiae Laureacensium competentium aus dieser Zeit auch eine proxima barbarica devastatio ermähnt.

<sup>2)</sup> Böhmer 638.

<sup>3)</sup> Ann. Boj. edit. Gundling. p. 480 sq. Geine Angaben beruhen bier auf zwei Urtunden, die und eben fo gut wie ihm ju Gebote fteben, und feine Genanigfeit fehr zweifelhaft machen. Die erfte handelt von einem Placitum, das Heinricus strenuus Bajoariorum dax in marca Liuthaldi marchionis congregatis omnibus tam episcopis quam comitibus primoribusque cum plebibis regni hielt und mo er populum terminalem pro facienda generaliter omnibus justicia jurare fecit, quod jure uniuscujusque proprium esset de illis prediis que tune sub ditione tenebantur dominica et quid episcopatuum aut abbatiarum familie deberent marchioni, inter cetera autem que ad sanctum Stephanum prothomartirem sedemque Pataviensem juste legaliterque pertinere deberent. (Abgedruckt aus M. B. N. C. Vol. I. p. II. p. 208 bei Boczek Cod. dipl. Mor. p. 99). Böllig unbegründet find nun feine Angaben barin, daß er diefe Berfammlung nach Eulna verlegt, von der Unwesenheit Beinrich's von Rarnthen und von einem bort ausgeglichenen Streite gwischen Liutpold und bem Bischof von Paffau, ben er falschlich Christian nennt, spricht. Eben so willführlich ist bann p. 481. seine Nachricht über bie erwähnte Urfunde Otto's III., ba sie nicht in Zulna, fontern in Bamberg ausgestellt murbe. Jenes erfte Ac-tenftuck l. c. p. 100 schließt mit ben Worten: Notum autem qui ista Jurejurando affirmaverunt hii sunt: Meinhart comes, Papo comes, Marchwart comes et frater ejus Rudger, Timo comes, Perhtolt, Wernheri, Rupo, Egil, Mimito. Aventin nennt statt dieser zehn Zeugen nur beren stinf, namlich: Babo Schirorum princeps praesectus Praetorio Bajoariae, Moenardus, Marilhardus, frater ejus Rogerius et Timo. Buchner aber III. p. 108, der auch ben Bergog Beinrich von Rarnthen, Dann den Markgrafen Beinrich im Nordgau, ben Markgrafen Ottakar in Steper, und ben Pfalggrafen Aribo, man weiß nicht, auf welche Angabe geftust, unter ben bort Berfammelten aufjählt, macht aus Babo einen Burggrafen ju Regensburg und aus ben übrigen Gaugrafen.

tracht, welche Alle befeelte, barguthun. Um Ofterfeste, welches ber Ronig in Quedlinburg feierte, leifteten ihm die vier pornehmsten Bergoge bes Reichs jene perfonlichen Dienste, bie fvater ein Attribut ber Rurfürstenthumer murben: Conrad von Schwaben bediente ben Ronig als Rammerer, Bernhard von Sachsen ale Marichall und Die beiden Beinriche von Baiern Im Sommer und Rarnthen ale Munbschent und Truchfeg1). barauf jog ber junge Ronig, ein faum fechejahriges Rind, an ber Spige eines großen Beeres ber Sachsen in bas Land ber Claven. Gerbert, ber bies Ereigniß in einem hochft mahricheinlich aus Nommegen im Gefolge ber Raiferin Theophania ge-Schriebenen Brief aus bem Unfang bes folgenben Jahres feinem Freund Raimund von Aurillac mittheilt, legt besonderes Ges wicht barauf, bag bies erfolgt fei, nachdem ber Friede gwifchen ben Bergogen und Fürsten wieder hergestellt mare. In Glavien tam Difeco von Polen gu ihm, und brachte gum Beichen feiner Unterwürfigfeit bem Ronig nebit anbern Gefchenten ein Rameel Das gange Land murbe von ben beiben vereinigten Bees ren mit Reuer und Schwert verwuftet, und 46 befestigte Stabte genommen und zerftort'). Trot biefer großen Unftrengungen, welche die Sachsen machten, ben Glaven bas im Aufstande bes Jahred 983 verlorene Terrain wieder abzugewinnen, blieb bie Stellung jener Bolfer fur bie beutschen Grenglander noch immer fo brobend, daß Bifchof Silbeward von Salberftabt um diefe Beit3) feinem Freunde Abalbero von Det fchrieb, Die gottliche

<sup>1)</sup> Warum bies auf bas Jahr 986 und nicht auf bas vorhergehende ju beziehen ift, habe ich im Ercurs IV. erörtert.

<sup>2)</sup> Annales Hild, Ch. Quedl. 986. Otto Rex adhue puerulus cum magno exercitu Saxonum venit (perrexit Quedl.) in Slaviam ibique venit ad eum Misaco cum multitudine nimia — — Qui simul pergentes devastaverunt totam terram illam incendiis et depopulationibus multis. Gerb. Pp. 91. Clara indoles divae memoriae Ottonis, pace inter Duces ac Principes redintegrata, proxima aestate legiones militum duxit in Sarmatas, quos ea lingua Guinidos dicunt, ibique VI. et XL. urbes munitissimas sua praesentia ac militum robore cepit, diruit atque vastavit. Thietmar's Angabe, daß Mifeco mit Otto iwei Züge gemacht, ift nicht gang flar; man müßte dies denn noch auf 985 beziehen, wo aber der Gegenwart Otto's nicht erwähnt wird. Helwing G. d. pr. St. I. p. 74 irrt, wenn er angiebt, daß in den Jahren 985, 987, 989, heftige Angriffe der Slaven auf Sachsen erfolgt wären, wodurch die deutschen Grenifesten safgänzlich jetstört worden. Die Quellen sagen gerade das Gegentheil, eben so finden wir auch nirgends ausdrücklich angegeben, daß Miseco den Slaven in den Rücken gefallen wäre.

<sup>3)</sup> Zwischen 984, wo Abalbero Bischof murde und 996, wo Hildes ward ftarb.

Gnabe, welche Met vor ben hunnen bewahrt habe, moge fie von ben übermächtigen Angriffen ber Glaven, von benen fie von allen Geiten gedrängt wurden, und von allen Gefahren bes freien'). Sieran Schließt fich eine Angabe Thietmar's über biefe Rriege, welche fich gwischen ben Ereigniffen ber Jahre 986 und 989 befindet: Dtto, fagt er, unermublich im Befriegen ber Glaven, habe die öftlichen Stamme, welche fich gegen ihn hats ten emporen wollen, besiegt; von ben westlichen aber mehrere, welche oft zu ben Baffen gegriffen und Bermuftung anaerichs mit Gewalt und Lift zu unterwerfen gefucht 2). ftimmt aber miffen wir, bag im Jahre 987 bie Gachfen ihre Buge wiederholten3), die Glaven ber Berrichaft bes jungen Ronige unterwarfen und bie mahrscheinlich im Jahre 983 gerftorten Burgen an ber Elbe wieder herstellten4). Diefe fraftigen Magregeln mogen gur Folge gehabt haben, bag im Jahre 988 und 989 bie Sachsen rubig in ihren Grenzmarten bleiben founten.

## Berhaltniß Deutschlands ju Frankreich.

Während bessen bereiteten sich in Frankreich Ereignisse vor, burch welche bas carolingische Geschlecht auch aus bem letten Erbe seiner Abnen verdrängt und mit Jugo von Paris ein neuer Königskamm auf den Thron erhoben werden sollte. Für die Entwickelung Frankreichs begann hiermit ein Abschnitt, der die großartigste Zukunft in sich trug; zugleich aber traten in den Streitigkeiten mit der papstlichen Gewalt, welche bei Gelegensheit eben dieses Thronwechsels entstanden, Bestrebungen der

¹) A praevalidis Slavorum, quibus undique premimur infestationibus omnibusque periculis liberare, ap. Lab. N. Bibl. I. 783.

<sup>2)</sup> Tiethm. p. 349. multis bellorum asperitatibus Slavos lacessere Rex non destitit. Orientales quoque adversus se praesumentes insurgere, devicit. De occidentali parte quam plures arma saepius commoventes multosque depraedantes vi et arte is superare contendit. v. Raumer Reg. I. 63 sest dies ohne Grund in das Jahr 985, Heiming I. 74. 75 aber giebt ohne Beweis an, daß der Liutigen Bersprechen jedesmal mehr darauf gegangen wäre, sich fortan der Empörung zu enthalten, als die deutsche Oberhoheit anerkennen zu wollen.

<sup>3)</sup> Gerb. ep. C. Echerto Arch. Trev. auf dem Jahre 987; et an Saxonum exercitus victor a consueto hoste redierit, significatum iri plena fide oramus.

<sup>4)</sup> Ann. Hildesh. 987. Ch. Quedl, 987. Thietm. p. 351. v. Raumer Regesta p. 63. bezieht biefen Jug fälschlich auf b. J. 986.

ernstesten Art hervor, welche barauf hinausgingen die episcopasten Gewalten ben Anmaßungen und der Verderbniß Rom's gesgenüber in ihre alte freie und unabhängige Stellung wieder einzusehen. Beiden in sich eng verbundenen Ereignissen steht die faiserliche Familie auf eigenthümliche Weise nahe. Hugo bezährliche Familie auf eigenthümliche Weihe nahe. Hugo bezähringen und Frankreich den Thron, und nur durch den Bund mit dem deutschen Reiche wußte auch der Papft das Ungewitter zu beschwören, das die Landeskirchen in ein ganz anderes Vershältniß zum römischen Stuhl zu sehen brohte, als bisher ges

golten hatte.

Die genaue Kenntniß dieser Ereignisse, und wie sich hier politische Bestrebungen mit rein firchlichen durchdrangen, versdanken wir vor Allem den Werken Gerbert? für die spätere Zeit gab und dann Richer einige allerdings sehr schähenswerthe Rachrichten. Wenn auch viel daran sehlte, daß wir aus ihnen überall die Dinge in ihrer wahren Gestalt hätten ersassen fonsnen, und wir und vielmehr begnügen mußten, aus den, nur Eingeweihten verständlichen, überall mehr andeutenden als ausssührenden Notizen, wie sie Gerberten seine Stellung, die Rückssührenden Rotizen, wie sie Gerberten seine Stellung, die Rückssührenden, auf pflicht machten, so war doch darin schon viel geswonnen, daß wir wenigstens den allgemeinen Gang dieser Besegebenheiten, ihre Berbindung mit personlichen Interessen der mann nichsachsten Art auf neue und sicher Weise erkennen konnten.

Durch ben zu Worms im Jahre 984 geschlossenen Frieden war nicht so sehr das Berhältniß Deutschlands zu Frankreich geordnet, als vielmehr von den Großen Lothringens die Anerskennung Otto's III. erlangt und dem weiteren Vordringen der Franzosen Schranken gesetzt worden. Nach dieser Zeit waltete auf diesen Grenzen ein Zustand, wie er der schwankenden Lage der Dinge gemäß war; die Häupter der deutschen und französischen Partei scheinen ihre Fehden unter sich ausgekämpft zu haben; Gerbert in seiner Thätigkeit für Otto III. nicht nachlassend, wurde fortwährend in Athem gehalten; oft mußte er nur mit wenigen Begleitern, auf abgetriebenen Pferden eilige Reisen machen 1). Noch immer war sein Gönner Abalbero von Rheims

<sup>1)</sup> Ep. 65. Soline tantos motus civilis belli non sensistis? Qui domini rerum ac Principes esse credimur, itinere frequenti, equis attritis comites rariores habemus. ep. 71. ardere bellis orbem terrarum vides. ep. 73. quod vestra praesentia non perfruamur turbulentae Reipublicae imputatur. ep. 67 ist von einem colloquium Dominorum Metis habendum die Rede.

in Ungnabe beim Ronige von Frankreich, Gobfrib beffen Bruber in haft und bie Stadt Berdur in ben Sanden ber Krangofen').

Der Tod Ronig Lothar's, welcher am 2ten Mary 986 erfolgte 2), brachte, wenn auch nur fur furge Beit einen Ums schwung in Diese Dinge. Die gefangenen lothringischen Großen benutten die aus diesem Borfalle entstandene Berwirrung und entflohen; wenn auch Graf Godfrid noch in Gefangenichaft blieb"), fo murbe boch die Stellung feines Bruders augenblicklich eine andere; Abalbero felbit preift gegen Ecbert von Trier fein Glud, bag er aus ber Ungnabe, (Die ihm feine Anhanglichfeit an Otto III. jugezogen) erhoben und an bem Tage bie Gunft ber Ronigin wieder erlangt habe, an welchem Lothar aus ber Welt geschieben 1). Diefer Tobesfall bemirfte einen pollftandigen Wechfel ber Politif. Emma, bes verftorbenen Los thar's Gemablin, eine Tochter ber Raiferin Abelheibe aus ihrer erften Che, fuchte vor Allem eine Unnaherung zwischen ber frangoffichen und beutschen Konigsfamilie zu bewirken. Die Fürsten Franfreiche hatten ihr und ihrem Sohne ben Gib ber Treue geschworen, und bestimmt, bag fie nebst Ronig Ludwig V., ber Raiferin Abelheid und beren Bruber, bem Ronige Conrad von Burgund, am 18ten Mai 986 in ber Rahe von Remiramont (Mons Romarici) entgegenkommen folle b). Gie felbft verfprach in allen Dingen bem Rath ber Mutter gut folgen 6). Abalbero von Rheims hierdurch wiederum an die Spige ber Gefchafte gestellt, fab fein Unfehn von Tage zu Tage machfen. Theophas nia suchte burch große Geschenke ihn in ber oft bethätigten Liebe für ihren Gobn zu bestärfen, und er feinerseits trachtete por

<sup>1)</sup> Außer ben in ben Ercurs I. beigebrachten Beugniffen beftätigt bies ber fonst nicht unbedingt glaubwürdige Richer p. 630.

<sup>2)</sup> cf. Ercurs I.

<sup>3)</sup> cf. Ep. 72.

<sup>4)</sup> Ep. 74. testis est benevolentia dominae Augustae nobis reddita VI. Non. Mart. Qua die gloriosissimus Rex Lotharius — mundo subtractus est. Is quem caruisse regali gratia putastis, nulla familiaritate seclusus est.

<sup>5)</sup> Ep. 75. Der Berg Asmaricus lag in der Nähe der Arbennen cf. Vita Lud. Pii ap. Duch. II. 311, per Arduennam sylvam sylvatione se exercuit et — in partes Romerici montes venationi operam dedit; dann Divisio Regni Lotharii an 870, hier wird 1. e. p. 454 in der portio quam sibi Hludovicus accepit auch Romerici mons genannt. Emma bestimmt die Lage so: in vicinia Romarici montis, ubi consinium Regnorum est.

<sup>6)</sup> Ep. 75. In hoc et in reliquis quae sequenda, quae vitanda sunt, vestro judicio utemur.

Allem banach, bas gute Bernehmen mit Deutschland wieder hers zustellen; er bat sie, von dem Frieden, der mit König Ludwig geschlossen werden sollte und von bessen Bedingungen ihn zu unsterrichten.

Doch fonnte es nicht fehlen, bag biefe Bestrebungen gu Bunften ber Deutschen nicht eine heftige Rudwirfung bervor-Buvorberft mar biefe gegen Emma gerichtet. bei Lebzeiten Lothar's hatte ihr Schwager Carl fie - man weiß nicht, ob mit Recht - eines verbotenen Umgange mit bem gleichs falls beutschaefinnten Abalbero von gaon bezüchtigt 2). wurden biefe Unschuldigungen, wie nicht zu bezweifeln fteht, von berfelben Geite") her mit Beftigfeit erneuet, und bas Gemuth Ronig Ludwig's ju bitterm Saß gegen feine Mutter erregt. Diefer Schlag traf fie, wie bie gange bentiche Partei. Borgange indeg, die und unbefannt geblieben, ließen lettere biesmal ihren Feinden nicht fo unbewehrt gegenüber fteben als im Jahre 984. Jene beiben Grafen Otto und Beribert, fruher Die Wegner ber Deutschen, fanden fich jett burch bringende Umftande veranlaßt, bie Gache Emma's und bes Bifchofe von Raon gu ber ihrigen zu machen 1). Ihr Uebertritt war fur bie beutsche Partei von ber größten Bedeutung; benn unter ihrer Aufsicht

<sup>1)</sup> Ep. 86. scilicet ut legatis et melius scriptis de pace et pacis conditione cum nostro Rege habenda dignemini significare nobis.

<sup>2)</sup> Ep. 31. schreibt Theoberich v. Met an ihn: turpiora in Reginam dementiendo serpentino sibulo estudisti. Quid in Laudunensem episcopum seeris, ipse nosti melius. Nur auf diese erste Anflage bezieht sich ohne Zweifel auch das, was Nicher p. 621 über diese Berhältnisse fagt. Mit Hösser (Minch. gel. Ang. 1837 p. 156) hierbei an die Zeit zu denken, wo Gerbert schon Erzbischof war, geht so wohl aus dem Grunde nicht, weil zeie Streitigkeiten ihrer Natur nach damals nicht mehr stattsinden konnten, als auch weil der Eoder Nicher's nicht, wie Hösser liest: a supradicto g (Gerberto) metropolitano, hat, sondern vielnicht: a supradicto ergo metropolitano.

<sup>3)</sup> Wir burfen bies aus bem Umftande entnehmen, bag nach Ludmig's Tode Carl die Königin Emma mit Abalbero in ftrenger haft ju Laon bielt.

<sup>4)</sup> Ep. 97. an die Kaiserin Abelheide belehrt uns am besten über diese Berhältnisse. Hier heißt es auch: Otto et Heribertus comites potentissimi me cum in vestro consilio erunt und Ep. 94. Laudunensis Eps consilio Ottonis et Heriberti sidi saventium Ducem adiit. Unter ducem ist der furz verher genannte dux Cono zu verstehen; mas Gebert von diesem sagt: pro suo Ottone insidias molitur, sed remedium penes nos reperietur ist höchst dunkel. Meint er den Heriberti genand von Schwaben, so würde dies auf Berhältnisse deuten, die uns gang unbefannt geblieben sind.

befand sich ber gefangene Graf Gobfrib; diesem nun unter klus ger Benutung ber Umstände die Freiheit wieder zu verschaffen, mußte das Augenmerk Gerbert's und Abalbero's sein. "Sie sind jest in Furcht," meint der erstere, "die Gefahr wird ihnen das abzwingen, wozu Tren und Glaube sie nie veranlaßt hätte<sup>1</sup>)."

Trot bem hatte die gange lage ber Dinge fur ben Ergbis fchof von Rheims noch ein fehr gefahrbrobenbes Meußere. Man erneute die alten Unschuldigungen, bag er feinem Reffen erlaubt habe, für bas lothringifche Bisthum Berbun bie Bestätigung in Deutschland nachzusuchen, und machte hiermit auch die Unsprüche auf lothringen wieber geltenb. Die Freundschaft, welche Dtto II. für ihn gehegt, die Sulfe, welche ber Erzbischof ihm auf feinem Buge geleiftet, fein Behorfam gegen ihn murben Abalbero aufs Deue jum Berbrechen gemacht2). Die Burgen, welche unter ben Befehlshabern ber Theophania fanden, foll er, forbern bie Gefandten bes Ronigs von Franfreich, gerftoren, und in ihrem Ginne einen Gib leiften, ober Stadt und Land verlaffen. Betrachtung biefer Berhältniffe fann man fich in ber That ber Bermunderung nicht erwehren. Wenn gleich Abalbero aus einer beutschlothringischen Familie stammte, fo band boch feine Burbe als Metropolitan von Frankreich ihn unauflöslich an bies Reich. Die fonnten aber die Frangofen noch einen besonderen Gid ber Treue verlangen, wie er felbst die Theophania als seine Berrin betrachten, von ihr aufe Bestimmtefte Sulfe in feiner bedrang. ten Lage erwarten und fich feiner in allen Rothen bemahrten Treue rühmen, wenn er felbst sich hierzu nicht durch eine bestimmte Berpflichtung verbunden erachtete"). Auch scheint biefe Berpflichtung nicht einmal rein perfonlicher Natur gewesen gu fein, ba fein Nachfolger Arnulf gur Raiserin gang in bemfelben Berhaltniffe ftanb. Comit ift man gezwungen, an ein in gewiffer Beziehung oberhoheitliches Berhaltniß Deutschlands zu Franfreich zu benfen, ber Urt vielleicht, wie bie Stellung Brus no's von Coln gu Zeiten Otto's bes Großen mar.

Diese Verhältnisse burchaus bestätigend ist eine schätensswerthe Nachricht, die Nicher und im Ansange bes 4ten Buchs ausbewahrt hat. Ludwig, sagt er, beklagte sich bald nach seisnem Regierungsantritt bei Hugo, über die Begünstigung und

<sup>1)</sup> Ep. 93.

<sup>2)</sup> Ep. 90. Interserebant antiquam benevolentiam divi Augusti O. circa nos, nostrumque familiare obsequium. Richer l.c. p. 63 seq.

<sup>3)</sup> Ep. 90 ad Imp. Theophaniam et ad filium Ottonem ex pers. Adal. Quibus angustiis ob fidem vobis servatam semperque servandam premamur paucis expressimus.

Unterftutung, melde Abalbero Otto II. in jenem Rriege hatte angebeihen laffen, und mußte biefen felbft zu bewegen, ihn auf einem Rriegszuge gegen Rheims zu begleiten. Bevor er aber bie Ctabt angriff, ichicte er Gefandten gu Abalbero und ließ ihn fragen, ob er fich ihm widerfeten, ober fich auf einem bestimms ten Tage von ben Unschuldigungen reinigen wolle. mablte bas Lettere und ftellte ben Ragener als Beifel fur fich. Bergleichen wir biefe Angaben mit Epp. 93 und 94, fo erfeben mir, baf iener Rriegsug um ben Unfang Oftobere 986 stattfand; Gerbert mit Beziehung auf bie brobenben Ereigniffe, ermahnt ben Erzbischof Mouzon und Macieres zu befestigen, und bie Reinde burch einen ansehnlichen Rriegshaufen gurudgutreiben. Er ermahnt noch jenes Ragener und berichtet, er mare von feiner Wefandtichaft gurudgefehrt. Wir feben aus biefen Briefen zugleich, baß bie Unschuldigungen gegen Emma, morüber Richer fur biefe Beit gang fcmeigt, fchon vor bem Oftober 986 Stattgefunden haben muffen, baß aber auch Gobfrib fich noch in Gefangenschaft befand. Aus bem 90ften Briefe erfahren wir bann, bag bie Berfammlung ber Franken, wo Abalbero fich megen jener Unflagen verantworten follte, auf ben 27sten Mars 987 angesett mar. Doch murbe biefer Proces nicht zu Ende geführt, Die Versammlung tam, wie Richer auch angiebt1), nicht zu Stande, benn Berbert, ben ber Ergbischof in bem Falle nicht, wie er fich vorgenommen hatte, ber Raiferin Theophania und ihrem Gohne entgegenschicken wollte"), ift in ber That in ihrem Gefolge. Er unterrichtet und, baf es ihre Abficht mar, ein großes Beer zu fammeln, um mit Bewalt ber Baffen Ros nig Ludwig jum Frieden zu zwingen 3).

So buntel auch alle biese Berhältnisse sind, so viel ist flar, wie jener Friede zu Worms im Jahre 984 nur ein Wert von Hugo's Schwester Beatrix von Mosellanien war, so greift auch hier biese ausgezeichnete Frau wieder bestimmend in die Entswicklung der Dinge ein. Im 27sten März 987 bewirkte sie im Pallaste zu Compiegne, daß die Königin Emma, ihr Sohn Konig Ludwig und ein Serzog Heinrich am 25sten Mai dem Herzoge Carl und der Kaiserin Adelheid in Montfaucon zu dem Ende entgegenkommen sollten, um einen endlichen Frieden zwis

<sup>1)</sup> Richer l. c. p. 632.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. 90.

<sup>3)</sup> Ep. 91. an in Germania demoremur, ut quam plurimas copias contra Ludovicum Regem, nisi quieverit, comparemus. Siehe über das Gange Excurs I.

987. 45

schen Frankreich und Deutschland abzuschließen 1). Doch fand Gerbert sich veranlaßt, diesem Borschlage entgegenzuwirken. Der Haß und die Eisersucht, welche zwischen den beiden deutschen Kaiserinnen obwaltete, war zwar im Jahre 984 Angesichts der beiden gleich drohenden Gefahr für einen Augenblick in den Hintergrund getreten, doch zu sehr in der Natur der beiderseitigen Berhältnisse begründet, um nicht bei jeder Gelegenheit in seiner ganzen Stärke sich geltend zu machen. War Theophania, wie wir sahen, allerdings fest entschlossen, so war sie doch weit entfernt, darum die Sache der Königin Emma seiner Mutter zu der ihrigen zu machen; zerfallen mit der Kaiserin Abelheid, zeigte sie sich auch deren Tochter nur feinblich gesinnt 2).

Diese Berhältnisse waren es, welche Gerberten bestimmten jenen Borschlag ber Beatrir von Mosellanien, der vertrautesten Freundin Abelheid's. abzulchnen. Als er sah, wie er selbst berichtet, daß dies Alles ohne Wissen der Kaiserin Theophania geschah, vermuthete er eine List dahinter, und veranlaste, daß der Friede nur durch sie, die eigentliche Herrscherin, abgeschlossen werden sollte, nachdem sie durch Echert von Trier vorher dessen Bedingungen erfahren hatte. Man nahm diesen Vorschlag an, und sehte auf den 18ten Mai 987 eine Versammlung der Frans

fen feft 4).

Dem endlichen Abschlusse bes Friedens ging eine Unterres dung mit dem Herzoge Carl im Pallaste zu Ingelheim voran, in der ihm hinsichtlich besselben bestimmte Versprechungen ge-

<sup>1)</sup> Ep. 101.

<sup>2)</sup> Ep. 97. ex pers. Hemmae ad matrem (Adel. Imperatr.) Intendat ad haec pia Domina, redeat vestra nurus in gratiam, Sit mihi per vos exorabilis, liceatque suum mihi diligere filium quem meum patior ut inimieum, Otilo berichtet uns in ber vita S. Adelh. ap. Leib. II. 264 ebenfalls von der Feindschaft swischen ben beiden Kaiserinnen, besieht es aber nur auf das lehte Lebensjaht der Ebenybania.

<sup>3)</sup> cf. vita Adelberonis p. 670.

<sup>4)</sup> Ep. 101. VI. Cal. April. Domina Dux Beatrix apud Palatium Compendiacum hoc effecerat, ut VIII. Cal. Jun. ad Montem Falconis Dominae Adelaidi Imperatrici, Duci Carolo, Rex Ludovicus, Regina Hemma, Dux Henricus (von Burgund?) causa conficiendae pacis occurrerent. Sed quoniam per ignorantiam Dominae Theophaniae — hoc fiebat, dolum subesse intelligentes, uti per se potius pax fieret, consuluimus, utque primo per vos (Ecbertum Trevir.) quae conditio pacis foret, experiretur. Quod laudatum est, vestrique itineris socii denominati; XV. Cal. Jun. Francorum colloquio occurendum.

macht murben 1). Um 17ten ober am 18ten Mai 987, fam ber Friede mirtlich zu Stande; Carl icheint fich hier mit ber Ronis gin Emma verfohnt, auch bie Freunbichaft Abalbero's von Rheims burch einen großen Dienst gewonnen zu haben 2). Der Bruber bes Erzbischofe Graf Gobfrid murbe feiner Saft ents laffen und feine Stadt Berbun bem beutschen Reiche wieder que rudgeftellt. Gemiffe Befigungen ber Berbuner Rirche mußten aber abaetreten und ben Frangofen erlaubt werben, bort Burgen au errichten 3).

Benige Tage barauf, am 21ften Mai 987 ftarb Ronig Ludwig V. von Franfreich, wie man fagt, an ben Folgen eines ungludlichen Kalles"). Der hieraus entstehenden Bermirrung muß es zugeschrieben werben, bag bem Abschluffe bes Friedens ein feineswege ruhiger Buftand folgte. Die beiben Grafen Dtto und Beribert, Die eine Zeitlang nothgebrungen Die Sache ber Deutschen unterftutt hatten, trennten fich von ihr aufe Reue ). Die Unbanger ber Theophania belagerten Chiepremont: fie felbit wollte mit einem Deerhaufen borthin giehn; boch marnte Gerbert fie, auf ihrer but gu fein, benn Dtto und Beribert hatten Schon heimlich Truppen gesammelt, um über fie ber zufallen, wenn ihr Saufen zu flein an Bahl mare. Auch ber Bergog Theodes

<sup>1)</sup> Ep. 115. Carolo Duci — recordamini consilii nostri et collocutionis in palatio Ingelheim et videte si quod promisi de pace inter Reges din quaesita peractum est,

<sup>2)</sup> Ep. 122, an benselben ex pers. Adalb. Reginam cui quae novimus jurastis etc. und die Meußerung; tamen beneficii quo erga me usi estis enm telis hostinm, quae subduxistis, immemor esse non possum, läßt fich nur auf die kurje Zeit des Friedens beziehn.

<sup>3)</sup> Ep. 103. Theoph. Imp. XVI, Cal. Jun. fratre meo de inferni tenebris liberato, quaedam lux vestri honoris oriri visa est. Ep. 100. Ecberto. Quantum utilitatis Reipublicae contulerit, quantumve collatura sit pax inter Reges nostros bene fundata, testis est civitas Verdunensium sine caede et sanguine, sine obsidibus, sine pecuniis in integrum Imperio vestro restituta. Diese Lobreisung der Angaben beschränft durch das vertrauliche Schreiben an die Kaiserin ep. 103. Num villas Virdunensis Episcopi, quas pro redemptione sua una cum filio Adalberone Episcopo invitus donat Godefridus comes, jurejurando in perpetuum abalienabitis? Num castra in eisdem ad eorum votum exstruere patiemini etc. Ueber die Falschbeit der An-gaben Balbetic's und Sigbert's cf. Ercure I. Abschn. II.

<sup>4)</sup> Richer p. 632; er giebt ben 22ften Dai als Tobestag an.

<sup>5)</sup> Ep. 103. Sed eam lucem (die Befreiung Godfrid's) ne coeco igne cupiditatis Otto et Heribertus corrumpant, summopere elahorandum.

rich, Sohn ber Beatrix, hatte fich erhoben und bie villa Satanaca permuftet 1).

Mitten unter diesen Bewegungen tritt Hugo von Paris aus dem Dunkel, mit dem er früher alle seine Schritte umges ben, bestimmter hervor. Im Bunde mit der deutschlothringischen Partei will er diesen günstigen Augenblick nicht ungenügt vorsüber gehen laffen, er will jest die von so vielen seiner Ahnen gehegten Plane auf den Thron von Frankreich verwirklichen. Hatte er im Jahre 984 nicht wenig dazu beigetragen, den rechtsmäßigen Thronerben in Deutschland beim Neiche zu erhalten, so waren jest dessen Anhänger, eben jene, den Deutschen ersgebene Partei in Lothringen und Frankreich des seinen Willens, den einzigen rechtmäßigen Erben carolingischen Geschlechts, jesnen oft erwähnten Carl von Lothringen, den Bruder Lothard, von der Succession auszuschließen, und ihrem mächtigen Beschützer, dem Herzog Hugo, die Krone auß Haupt zu seizen.

Ueber bie Entwicklung biefer früher fo buntlen Angelegens heit giebt und jest Richer bie willtommenfte Austunft 2).

So wie Carl schon früher die Gunst Abalbero's von Rheims zu erwerben gewußt hatte, so strebte auch Hugo von Paris das nach, sich dieses mächtigen Parteihauptes noch mehr zu verssichen. Unmittelbar nach Ludwig's Tode wußte er es durchzussesen, daß der gegen den Erzbischof anhängige Proces wegen Treulosigkeit, der die dahin noch nicht beendet war, niedergesschlagen wurde 3). Dafür gebrauchte dann dieser seinen ganzen Einfluß, um die zu Compiegne zum Leichenbegängniß Ludwig's versammelten frankischen Großen zu dem eidlichen Bersprechen zu bewegen, daß sie vor einer neuen Bersammlung sämmtlicher Fürsten Frankreichs die Königswahl auf keine Weise betreiben würden. Carl erneute zu ähnlichen Zwecken seine Bewerbungen um die Gunst des Metropolitanen4), erhielt aber nur eine abs

<sup>1)</sup> Ep. 102 und 103. In letterem ist die Stelle: Num quia Dux Theodericus Satanacam villam pervasit, quasi in ultionem Reginae, Juveniacum oppidum se invadere simulant, seelus sacturi si voliscum paucam persenserint manum, undeutlich. Die genannte villa ist ohne Aweisel eine mit der villa Sathiniacum, die Heinrich IV. im Jahre 1086, nachdem sie der Gräfin Mathilde wegen Hochverraths abgesprochen, der Kirche zu Berdun schenkt. Böhmer 1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. p. 632.

<sup>3)</sup> Richer p. 632.

<sup>4)</sup> Beseichnend sind seine Worte bei Richer p. 633 cur ergo a finibus ejectus sum, quos a majoribus meis possessos nemo dubitat, cum frater non sit, neposque obierit, prolemque nullum reli-

lehnende Antwort voll bitterer Rückblicke auf feinen Umgang mit eibbrüchigen und firchenrauberischen Leuten; übrigens ware er, Abalbero, auch nicht ber Mann, ber ben Franken einen Ros

nig aufzudringen vermöge 1).

In der That aber gab er boch den Ausschlag. Denn in der darauf folgenden Reichsversammlung zu Senlis stellte er den Fürsten die Nothwendigkeit vor, dem Reiche einen frästigen Herrscher vorzusehen, Carl aber, der Lehnsmann eines fremden Königs und mit einer nicht ebenbürtigen Frau vermählt, würde ohne alle sittliche Kraft, ohne Treue und Glauben wie er wäre, das Land nur zu Grunde richten<sup>2</sup>). Hierdurch bewegt erklärte die Bersammlung diesen, wegen seines leichtsungigen Lebenswans bels für verlustig seines Erbes<sup>3</sup>), und wählte Hugo von Franscien zum König, der dann auch im Anfang Juli 987<sup>4</sup>) von Abalbero seierlich gekrönt wurde.

Carl von Lothringen, hierburch in seinen' angestammten Rechten gefrankt, war nicht Willeus, diesen Act ber Usurpation ruhig zu dulben; auch war die Macht des neuen Königs keisneswegs so bedeutend, um jeden Bersuch, das Reich mit den Waffen wieder zu gewinnen, als unstatthaft erscheinen zu lassen.

querint? Pater nos duos fratres reliquit. Frater regnorum dominium possedit nihilque mihi concessit.

<sup>1)</sup> Diese lettere Aeußerung aus einem etwas späteren Schreiben Malbero's an Carl, das mit Richer's Angaben p. 633 viel Aehnlichfeit teigt ep. 122. Quo modo a me consilium quaeritis, qui me inter infidissimos hostes deputastis? Quo modo patrem nominatis, cui vitam extorquere vultis. Denique non sie promerui, sed perditorum hominum consilia semper sugi ac sugio, non de vobis dico. Recordamini quia dicitis ut recorder, quid vobiscum contulerim de vestra salute, cum primum nos adistis, quid consilii dederim super adeundis Regui Primatibus. Nam quis cram, ut solus Regem imponerem Francis.

<sup>2)</sup> Richer läßt hierbei Abalbero unter andern sagen: p. 633. Non ignoramus Carolum sautores suos habere, qui eum dignum regno ex parentum collatione contendant. Sed si de hoe agitur, nec regnum jure hereditario acquiritur, nec in regnum promovendus est, nisi quem non solum corporis nobilitas, sed et animi sapientia illustrat, sides munit, magnanimitas sirmat. — Si eam (rempublicam) inselicem sieri vultis, Carolum promovete. Si sortunatam, egregium ducem Hugonem in regnum promovete.

<sup>3)</sup> Die Erzählung Richer's wird uns urkundlich bestätigt. Marlot hist. Metr. Rem. II. p. 36 exhercedatus dieitur Carolus ob levitatem judicio Francorum in charta mon. Gellon. Idib. Oct. codem anno (987). Bei der großen Dunkelheit, die früher diese Ereignisse beste, ist es aussallend, das man diese Angade gar nicht beachtet hat.

<sup>4)</sup> Richer hat p. 634 Cal. Jun. als Arönungstag, die andern Quellen (Schmidt G. v. Fr. I. 240) geben aber den 3ten Juli an-

987.

Es gelang ihm turge Beit barauf mit Gulfe feines Reffen 21rnulf, bes natürlichen Cohnes feines Brubers Lothar, Laon, ben alten Ronigesit ber Carolinger, burch Lift und Gemalt in feine Gewalt zu befommen, Abalbero, ben Bifchof ber Stadt, mit ber verwittweten Konigin Emma gefangenzunehmen'), und bort fich gegen Konig Sugo, ber mit großer Sceresmacht herbeieilte ihn zu belagern, zu halten. Er mochte miffen, bag jene Berbindung Sugo's mit dem fachfischen Raiferhause in der letten Beit lauer geworben und er namentlich auf Theophania's Schut rechnen burfe. Denn ale ob gleichsam ber Saf gegen bie Raiferin Abelheib und beren Tochter Emma, Carl's Reindin, fie biergu vermocht hatte, fie erflarte fich jest öffentlich fur beffen Cache, und wenn er auch bei feinem ungeftumen nichts achtenben Charafter ihr nicht in Allem Folge2) leiftete, fo fprach fie fich boch für ihn gegen Sugo so bestimmt aus, daß diefer ihr antwortete: ihrem Billen gehorfam wolle er bie Belagerung Raone aufheben und von Carl'n Beigeln empfangen; und fie gugleich bittet, mit feiner Gemablin Abelbeibe am 22, August 987 in ber villa Satanaca gusammengutreffen, bamit fie beibe bort ein bauerndes Freundschafteverhaltniß gwischen ben Berrichern Deutschlands und Franfreiche begründen fonnten3).

Auch Emma erneute ben Bersuch, die Reigung der Theosphania zu gewinnen, und flehte die Kaiserin, die über ihr Schicks sal zu bestimmen habe, in einem demuthigen Schreiben an, sie aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Eine spottische Uengesrung, welche die Wittwe eines Carolingers hier über die Plane

<sup>1)</sup> Brief ber franz. Bisch. an ben Papst Joh. 15. ap. Mansi. Conc. 19. p. 130. Arnuls — qui silius quondam ecclesiae Laudunensis, cum episcopum suum dolo et fraude ceperit, ecclesiam ejus pervaserit etc. Ep. Gerb. ad Wild, ib. p. 154. Arnulsus regis Hlotharii, ut sama est, silius, postquam suum Episcopum dolo, fraude circumventum cum propria urbe captivavit etc. cf. Oratio invectiva hab. Sylvan. ibidem p. 117 und Hugo Flav. ap. Labb. I. 157. Ueber Emma ep. 115 und 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epp. 119. 120.

<sup>3)</sup> Ep. 120. Dominae Aug. Theoph. nom. Hugonis Regis — Benevolentiam ac assabilitatem vestram circa nos sentientes, obsides a Carolo accipere et obsidionem solvere secundum voluntatem vestram voluimus, sidissimam societatem ac sanctam amicitiam conservare cupientes. Ueber die Unterredung betder Frauen ib. in sine. Ea quae inter vos de bono et aequo sanxeritis, inter nos ac silium vestrum sine dolo et fraude in perpetuum conservaturi. Da aber die Belagerung nicht auf friedlichem Wege ausgehoben murde, so möchte ich volumus statt voluimus lesen.

<sup>4)</sup> Ep. 119.

ihres Schwagers, bas Stammreich ihres Geschlechtes wiederzugewinnen macht'), verglichen mit ihren früheren Bestrebungen, nach dem Tode Lothar's der deutschen Partei, zu der auch ihr angeblicher Geliebter gehörte, den Sieg in Frankreich zu verschaffen, und mit dem alten Haß gegen ihren Schwager Carl, möchte es wahrscheinlich machen, daß sie die Usurpation Hugp's nur gern gesehen habe. Auch andere Mitglieder des Carolingsichen Geschlechtes, Bruno Bischo von Langres, der Schwessterschaft zu der Geschlechtes bei Garolingsichen König Lothar's, und sein Berwandter Guido Bischof von Soisson find spater eifrige Anhänger Hugo's und beim

Processe Urnulf's thatiq 2).

Doch beide Unterbandlungen mit der Kaiserin Theophania schlugen sehl. Die Unterredung in der villa Satanaca kam nicht zu Stande und ein gespanntes Verhältniß beider Kronen dauerte sort 3); auch Emma richtete mit ihrer Demüthigung vor der Kaiserin nichts aus 4). Sarl dagegen machte noch im Sommer 987 einen glücklichen Auskall, überraschte Mittags die vom Weine und Schlase trunkenen Soldaten und verbrannte das Lager und die Belagerungswerkzeuge 5). Zwar wollte der König erst am 25sten August und dann als ein Wassenstillstand geschlossen war, am 23sten Oktober 987 die Belagerung expeuern, doch haben wir keine sichere Kunde, daß dies wirklich geschehen sei 6).

Der junge Arnulf, ber Laon in die Hande ber Feinde geliefert, war zuerst mit der ganzen Strenge des Gesetzes verfolgt und in einer Versammlung der französischen Bischöse verurtheilt worden. Doch mußte dem Konia natürlicherweise viel

<sup>1)</sup> Ep. 109. Nolo ei spiritum explicare, quo sibi Regna inaniter promittit.

<sup>2)</sup> Act. Conc, Rem. Mansi. 19. p. 112. 113. 139.

<sup>3)</sup> Ep. 132. Significate ergo — cur indictum colloquium pro pace inter Reges neglectum sit et si saltem futura quies inter eos constet.

<sup>4)</sup> Ep. 128. Adelaidi matri Regnorum. Quibus angustiis Domina quondam Hemma afficiatur quantoque prematur angore, testis est Epistola ejus ad D. Q. V. M. H. E. (ohne zweifel der Name der Theophania in Chiffern) jamdudum directa, cujus exemplar vobis misimus ut et quid actum sit sciretis et quam nihil sibi profuerit et ut causam doli, si tamen dolus est, investigetis.

b) cf. Ep. 121 und Sigeb. Gemb. 988 ap. Ann. Sax. 987.

<sup>6)</sup> cf. Ep. 135. Diefer Brief ift Archiepiscopo überschrieben und somit aller Wahrscheinlichkeit nach an Abalbero von Rheims gerichtet. Bergl. Ercurs I. A., wo wir auch die Gründe angeben, warum die Erjählung Richer's von der doppelten Belagerung Laon's ju verwerfen scheint.

baran gelegen fein, biefen, wenn gleich unachten Sprofiling ber Carolinger in fein Intereffe gu gieben, um fomit allen Ranten, die fich feiner Abstammung bedienen mochten, ein für allemal ben Weg zu verlegen. Durch Bermittelung Abalbero's von Laon, ber um biefe Beit aus feinem Befangniffe entfommen mar'). verschute er fich mit ihm2), und ba felbst bie Fürsten Frants reiche forberten, bag Urnulfen gleichsam zum Erfat fur bas feis ner Ramilie augefügte Unrecht eine Chrenftelle übertragen murbe, fo ftand Sugo nicht an, ale Abalbero von Rheims am 23ften Januar 988 ftarb, ihn in bas erledigte Erzbisthum einzusegen. Doch mußte er ein schriftliches Bersprechen geben, bag er ben Konigen ber Franken die reinfte Treue bewahren, ihnen nach bestem Biffen und Bermögen Rath und Sulfe leiften, auch ihre Reinde miffentlich in feiner Weise unterftuten werde 3). Dies fen Gib besiegelte er burch ben Genug bes heiligen Abendmable: es folle ihm jum Berberben gereichen, wenn er am Ronige jum Berrather murbe 1).

Doch was vermochten felbst die heiligsten Eide bei einem Manne wie Arnulf, habsuchtig, feige, ohne alle Willenstraft's), von der bodenlosesten Unsttlichkeit. Richt die natürlichen Familienbande allein zogen ihn troth seines Eides immer wieder zur Partei seines Oheims hinüber, der schändlichste Verkehr mit dessen Sohne Ludig machten aus ihm ein nur zu williges

Wertzeug für beffen Plane 6).

<sup>1)</sup> Richer p. 635. Bergl. Ercure I.

<sup>2)</sup> Ep. ad Wild, ap. Mansi, 19. p. 154.

<sup>3)</sup> Conc. Mansi. 19, p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Richer p. 637. Ep. ad Wild, l. c. acceptis ab co terribilibus sacramentis ct libellari professione.

<sup>5)</sup> So jeigte er fich mahrend feiner Amteführung und bei feinem Proceffe. Ueber feine Sabsucht Con. Rem. Mansi 115.

<sup>6)</sup> Conc. Rem. Mansi 19, p. 140. Admittitur ergo Raynerius, secretorum ipsius per omnia conscius — tali eum (Arnulfum) sermone aggressus est: — nescis quae ante urbis traditionem juxta fluvium Asonam mihi retuleris, et ut omnium melius recorderis, nescis et Ludovici amorem filii Caroli omnibus praetulisse mortalibus? et si tibi placere vellem ut de ejus salute cogitarem? Vade ergo et scelera tua episcopis confitere, ut quia corpus perdidisti, saltem animam per poenitentiam salves. — Quod si nolueris, coram episcopis, coram omni multitudine — peccata tua, quae adhue dubia sunt, manifesta faciam et scelera tua, quae in nulla opinione populi sunt, in medium proferam. Arnulf erwiedette batauf nichts.

Bubem glaubte biefer schwächliche und schweigsame') Jungsling vom Schicksale berufen zu sein, die königliche Gewalt, die bei den Franken beinah gang erloschen, mit neuem Glanze wies der ins Leben zu rufen'2), seinem Geschlechte die alte Herrschaft wieder zu verleihen. Wie nun die Macht Carl's täglich zunahm, er nicht allein ungestört Herr von Laon blieb, sondern auch noch Soissons eroberte'3), mußte es ihm leicht werden, Arnulsen zum vollkommenen Treubruche zu verleiten. Der Prister Abalger erhielt von diesem Besehl, den Truppen Carl's die Pforten der Stadt Rheims zu öffnen, und gegen den Januar 989 besand sich die Metropole Frankreichs wiederum in den Händen eines Erreitneuer

Carolingere 4).

Buerft gwar trug Urnulf Bedenten, fich öffentlich zu ber That zu bekennen, boch balb legte er alle Scham ab und führte felbst unter ben Kahnen Carl's Rriegshaufen gegen feis nen herrn und Konig in bie Schlacht b). Langmuthige Ermahnungen, por bem zustehenden Gerichte von biefen schweren Beschuldigungen fich zu reinigen, fruchteten bei ihm Richte. Sugo mußte fich um Sulfe gegen ben aufrührerischen Erzbis schof an ben Papft wenden. Doch verschmähte er ce burch Geschenfe und Bestechungen mancherlei Urt bie Bunft bes feis len Johanns XV. und ber Gewalthaber in Rom zu gewinnen. Graf Beribert, ber mit feinem Benoffen bem Grafen Dtto auch hier wieder als ein cifriger Bundesgenoffe Carl's erfcheint 6), mußte beffer, auf welchem Bege man in Rom etwas ausrich-Ein prachtiger Zelter verschloß bem unwürdigen Papfte bie Dhren gegen bie gerechten Rlagen Sugo's; achtzehn Monat beständigen Unliegens vermochten nicht fein Schweigen zu brechen?). Da versuchte Sugo, auf eigne Sand ber Sache

4) Richer p. 638 Mansi 19. p. 115. Ueber Die Zeit, wo Rheims

eingenommen, vergl. Ercurs 1.

6) Conc. Rem. l. c. p. 139.

<sup>1)</sup> Natura taciturnus. Conc. Rem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. Gerb. 11. D., ähnlich Richer p. 638 miserrimum quoque sibi videri si is honore frustraretur, in quo solo spes restituendi genus paternum sita foret.

<sup>3)</sup> Sigeb. Gembl. an. 987 — 990, hier wohl aus Nicher p. 638. Carolus igitur selici successu insignis, Remorum metropolim cum Lauduno, ac Suessionis earumque oppidis obtinuit, der indessen von der Zeit nach der Einnahme von Rheims spricht.

b) Ep. ad Wild. Mansi 19. p. 154. Richer p. 639.

<sup>7)</sup> In dem schon milber abgefaßten Conc. Caucej. Pert'z Mon. V. 691, wird die Schuld allein auf Erescentius geschoben; in den Ucten des Concilel.c. p. 130 finden fich dann weiter die bemerkenswerthen Angaben; Adstipulaban-

ein Ende zu machen; er schlug noch einmal den Beg des Friedens ein, versöhnte sich mit Arnussen und schenkte ihm seine ganze Gunst wieder. Doch von Neuem ward der Erzbischof zum Verräther am Könige, da bemächtigte sich dieser in der Charwoche des Jahres 991 mit Hulfe des verschlagenen Bischofs Abalbero der Stadt kaon, und bekam Arnussen nehst Carl von Vorhringen, dessen Gemahlin und Kinder Gerbirga und Ludwig in seine Gewalt.).

Satte ber Papft es verschmaht, von feiner Befugnif Bebrauch ju machen, und in biefer Sache, mas Rechtens war ju entscheiben, fo mußte jest Sugo, bas einzige Mittel fie auf gefetlichem Bege gu Enbe gu fuhren, nur in einem Concile frangofischer Bischöfe erblicken. Der Unwille, mit welchem bas Schändliche Treiben ber Papfte bes 10ten Jahrhunderts, Die Uns wiffenheit und Sittenlofigfeit bes romifchen Clerus bie Bemus ther ber abendlandischen Bolter erfüllt hatte, rief hier in ber von ber Berberbniß noch weniger angegriffenen frankischen Beiftlichfeit mahrhaft reformatorifche Bestrebungen hervor. am 17ten Juni 991 in ber Bafilica von St. Bafol bei Rheims versammelten frangofischen Bischöfen erklarte fich namentlich Urnulf von Orleans aufs heftigste gegen bie Unmagungen Roms?). Er fprach fich zuerft über die Frage aus, ob bas Stillschweigen bes Papftes ober neue Decretalen ben früheren promulgirten canonischen Gefegen ober ben Decreten ber früheren Papfte pras jubicirlich fein fonne. Denn wenn fein Stillschweigen prajudis cire, fo mußten auch, wenn er fchwiege, alle Befete fchweigen; wenn aber bie neuen Decretalen prajudiciren fonnten, fo maren auch alle gegebenen Gefete unnut, ba Alles bann nach bem Gutbunfen eines Mannes geleitet wurde. Doch wolle er bie Borrechte bes romischen Stuhles nicht anfechten; benn bei einem tüchtigen, gebilbeten Dapft mare meber bas Stillschweigen noch

tur etiam huic rationi Brunonis Episcopi praesentes elerici, qui se pro ejus captione Romanum pontificem adesse (adiisse) dicebant. A quo male dicta in reos cum ex auctoritate Apostolica expeterent, ejus ministri summam solidorum decem dari censebant. Quibus derisis eo quod si pecunia redimi posset, nec mille talenta moras inferrent, hoc tamen in responsis ab ipso pontifice receperunt ut is pro quo captus esset, bene illi prospiceret.

<sup>1)</sup> Ep. ad Wild. p. 154. Wir find hier mehr Gerberten als Richer gefolgt, weil bes letteren Ergahlung an offenbaren Unwahrscheinlichkeiten leibet. Bergl. Ereurs I. A.

<sup>2)</sup> Con. Rem. Mansi. 19. p. 131. Gerbert hat hier, wie er felbft gefieht, mehrere Acuferungen Arnulf's ju einer Rebe verbunden.

neue Decretalen zu fürchten; aber auch eben fo wenig bei einem lafterhaften, wie bie letten Zeiten beren gefehen, benn mer in jeglicher Beife gegen bie Gefete fündige, fonne ihnen nicht pra-Indem er hiermit auf bas zu Rom herrschende Berberben übergeht, ruft er aus: "D bejammernswerthes Rom! Ginft gabit bu und ben berühmten Leo, ben großen Gregorius, einen Gelaffus und Innocentius; Manner bie mit ihrer Weisheit ben gangen Erbfreis erfüllten; ihrer Leitung ward mit Recht bie gange Rirche anvertraut; ju unfern Zeiten aber haft bu Be-Schöpfe ber Kinsterniß ausgespien, schmachvollen Undenkens für fommende Jahrhunderte!" Er geht die Geschichte Rom's von Octavianus Johannes bis Bonifacius XII. burch: "Ift es angunehmen, bag folden Ungeheuern von Menfchen, voll von Schande, leer an jeder Renntniß menschlicher und göttlicher Dinge, ungahlige burch Wiffenschaft und Tugend ausgezeichnete Priefter Gots tes auf ber Erbe unterworfen fein follten? Bas glaubt Ihr, baß ber fei, ber ba fist auf erhabenem Throne, glangend in purpurnen und goldnen Gemandern? Wenn er ber Liebe ledig und nur von Biffen aufgeblaht ift, fo ift es ber Untidrift finend im Tempel Gottes und thuend als ob er Gott felbft Wenn er aber meber auf Liebe fich grundet, noch burch Biffen erhoben ift, fo ift er wie eine Bilbfaule, wie ein Gogen. bild im Tempel Gottes; ihn um Antwort bitten, beift ben falten Marmor um Rath fragen." In Rom, fahrt er fort, fei beinah Riemand, ber lefen fonne, ohne was man boch faum Offiarius murbe. Wie burfe aber Jemand fich unterfangen gu lebren, mas er felbit nicht gelernt habe? Indem er bann noch bie Frage über bie Competeng ber Synobe berührt, führt er bas Bort bes heiligen Gregors an, wo er fagt, bag wenn ein Bifchof eine Schuld auf fich geladen, er bem romifchen Stuhle unterworfen fei, und fügt fobann hingu, bag bie, bei benen bies nicht ber Fall mare, ein eben fo gultiges Urtheil als ber Papft fällen fonnten; er beweift bann aus ber Befchichte, aus bem Beispiele bes Erzbischofs Egibius von Rheims, ber wegen Berratherei an feinem Berrn bem Konig Childebert von ben Bischofen Galliens entfest und zu fteter Berbannung verurtheilt, aus bem des Erzbischofs Cbo von Rheims, in welchem Kalle die Vapfte nichts gegen bas Urtheil eingewendet und es felbst bestätigt hatten, daß biefe Berfammlung ber Bifchofe Franfreiche volltoms men befugt mare, die Sache Urnulf's vor ihren Richterftuhl gu Er flutt fich hierbei auf bas Beispiel Sincmar's und läßt fich weiter über bie Gewalt ber Provincialconcilien und ihre Unabhängigkeit von Rom nach ben Bestimmungen bes Dis

caischen und Afrikanischen Concils aus.). Zuleht wirft er einen Blick auf die geschichtliche Entwickelung der Kirche, er glaubt, hier Rom allein die ganze Schuld jener verderblichen Spaltungen beimessen zu müssen. Nach dem Untergange des Kaiserreisches habe es die Kirchen von Antiochia und Alexandria verlosren, Asien habe sich von Europa getrennt, Constantinopel sich seiner Herrschaft entzogen, auch das Innere von Spanien lebe in voller Unabhängigkeit von der römischen Kirche. Indem er so die Bergangenheit mit der Gegenwart verknüpft, schaut er in die Zukunft und verkündet mit prophetischem Blick ein Freignis, was den späteren Entwickelungen der abendländischen Nationen vorbehalten bleiben und den Impuls zu allen Bewegungen des neuern Europa's geben sollte; er verkündet die Arennung der Kirchen und känder von der Herrschaft Nom's 2).

In diesem Sinne ließ sich Arnulf von Orleans zu wieders holten Malen gegen die Anmaßungen Rom's und für die Freisheiten der Kirche aus. Nach vielen Berhandlungen 3), nach uns parteiischer Erwägung aller Gründe und nach eignem Geständsniß ward dann der Erzbischof von Rheims verdammt und seisner Würde entsett. Ein gleiches Schicksal traf den Priester

Abalger.

Es lag in dem mehrfach angedeuteten feinbseligen Berhaltniß bes beutschen Sofes zu Sugo, daß diese Borgange in uns serm Baterlande das höchste Miffallen erregen mußten. Denn auch auf Arnulf hatte Theophania die freundliche Gesinnungübertragen, welche sie für den carolingischen Thronerben bei der

2) Ibidem p. 157. Fit ergo discessio, secundum Apostolum, non solummodo gentium sed etiam ecclesiarum.

<sup>1)</sup> Für den Charafter dieser firchlichen Opposition sind solgende Morte sehr bezeichnend p. 136. At nos controversiarum lite depulsa Romanam quidem Ecclesiam ob memoriam Apostolorum principis, ita ut a majoribus accepimus (quoad possumus) amplius quam Afri colamus et seu se digna seu indigna prolatura sit, si status regnorum patitur, ab ea responsa petamus, sieut etiam pro causa Araulsi sactum esse constat. Si in expétendis vel vitandis justam vel injustam judicii promulgaverit formam, in altero pax ecclesiarum et unitas conservabitur, in altero vocem Apostoli audiemus dicentis: Quicunque vobis annunciaverit praeter quod accepistis, anathema sit. Porro si tacebit ut nune, consultae leges voce conditorum loquentur.

<sup>3)</sup> Wir haben biese aus bem Grunde nicht mitgetheilt, weil hock im Leben Gerbert's p. 92 bavon einen ausstührlichen Begriff gegeben, biese Rebe Arnulf's aber gang mit Stillschweigen übergangen hat. Im Ercurs über Richer I. A. wird ein großer Theil ber Berhanblungen im Urterte angeschihrt werben.

<sup>4)</sup> Acta Conc. l. c. p. 151, 152.

Belagerung von kaon an ben Tag gelegt. Schon in ber ersten Zeit seiner neuen Würde wollte der Erzbischof nach Rom gesehen, wo Theophania das Weihnachtssest des Jahres 988¹) feiserte, um dort eine Unterredung mit ihr zu haben, doch unterssagte ihm ein Befehl König Hugo's die Reise. Er beklagte sich hierüber gegen einen Bertrauten, der auch der Kaiserin nahe gestanden haben muß, er bittet ihn, die Gunst der Kaiserin, seiner Herrin, welche er ihm verschafft, auch ferner zu erhalten und betheuerte endlich, daß Niemand ihn von dem Dienste und der Treue gegen sie und ihren Sohn werde adwendig machen können?).

Auch auf bem Concile bei bem Processe Arnulf's trat bies Moment in seiner ganzen Bedeutung hervor. Denn außer ber Kauptbeschuldigung wegen Eibbrüchigkeit machte man nament- lich gegen ihn die Klage geltend, daß er gegen den Willen und Nutzen des Königs eine Unterredung mit der Theophania und den Feinden Hugo's nachgesucht habe 3), und Arnulf von Dreleans sagte ganz offen, daß man in dieser Sache den durch Gottessurcht ausgezeichneten deutschen und lothringischen Priesstern die Entscheidung überlassen haben wurde, wenn nicht die

Bitterfeit ber entzweiten Ronige es verhindert hatte4).

Auch Gerbert, ben schon Abalbero sich zum Nachsolger erkohren, hatte, bevor er noch von ben Bischöfen und Großen bes Reichs zum Erzbischof erwählt wurde b, sich nach seinem eignen Geständniß badurch, bag er die Partei Carl's ver-

<sup>1)</sup> Siehe darüber unten.

<sup>2)</sup> Ep. VI. D. Conceptam laetitiam Romani itineris, quo vester comitatus ac dominae Theophaniae — futurum alloquium ampliorem secerat (statt quo ist west quam in lesen) Senioris mei prohibitio conturbat. Vices ergo meas velut amicus amico obtinete. Et ut pallium a domino Papa per vos consequamur et gratiam dominae per vos coeptam, retineamus. Cujus obsequio Deo annuente in Pascha erimus nec quisquam erit qui nos (statt des situs sos estatus prohibere possit. Tir diesen Brief ohne Uederschrift deweist die Ermähnung des Palliums, daß er von Arnulf herrührt. Bergl. Richer p. 638, der ans giebt, daß er es vom Aapste wirklich erhalten habe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Conc. Rem. Mansi. 19. p. 140. In horum absentia multa ex Canonum capitalis in Synodo prolata sunt, multa inter assidentes collata, utpote omnium ignaros, non tamen nescios, Imperatricis Theufanii ac hostium Regis colloquia contra ipsius Regis voluntatem et utilitatem expetiisse.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ib. p. 132.

<sup>5)</sup> Conc. Mosomense ib. p. 194.

ließ und Arnulfen ben Abfagebrief') fchicte, gegen bie Sache Dtto's III. erffart2). Die Briefe ber zweiten Sammlung ichils bern zu wiederholten Malen ben innern Rampf, ben er zu befteben porgab, ale er die von ihm mit fo vielem Blude und fo lange verfochtene Partei ber Deutschen aufgab, und wenn wir auch an ber Wahrhaftigfeit biefer Gefühle zu zweifeln berechtigt find3), fo muffen wir boch andrerfeits geftehen, bag bie Bis fcofe Frankreiche in ihrer gerechten Opposition fein geschickteres Saupt finden fonnten, ale biefen von Ratur mit feltenem Scharffinn, großer Beredfamfeit und einer fur jene einfachen Beiten bewunderungemurbigen Gemandtheit ausgerufteten Beift, ber burch ein grundliches Studium ber alten Litteratur und eine allseitige Beschäftigung mit ben sammtlichen Biffenschaften ber damaligen Zeit auf Die oberfte Staffel bes gelehrten Ruhmes erhoben, jest in feiner Stellung als Metropolitan Franfreichs gang bagu berufen gu fein ichien, ber Lenter und leiter einer weit aussehenden firchlichen Bewegung zu werden. Die Befahr, welcher ber papftlichen Berrichaft von Franfreich her brohte, fühlte nun endlich auch ber Papft; er migbilligte bas Berfahren ber frangofischen Beiftlichkeit; boch biefe auf ber einmal betres tenen Bahn unverwandten Blides fortschreitend versammelten fich unter bem Borfite Ronig Robert's, mahrscheinlich am 9ten Mai 992, gu Chela4) und beschloffen unter ber Leitung Gere bert's von diesem Tage an, ein Berg und eine Scele gu fein; fie erflarten, mit Berufung auf bas Canonifche Gefet, bag bie Bestimmungen einer Provincialspnode von Niemandem leichtfins nig zu übertreten feien, bie Abfegung Arnulf's und die Ernens nung Gerbert's für immer aufrecht zu erhalten. Collte aber ber Papft fich unterfangen, Etwas gegen bie Befchluffe ber Bas ter ju thun, fo hatten fie bie Rubnheit, es fur nichtig und uns geschehen zu erflaren, ba ber Apostel fage, bag man einen fetes

<sup>1)</sup> Ep. 24. D. Libellus repudii,

<sup>2)</sup> Ep. 20. D. Si ergo ea in vobis est virtus quam credimus et optamus, sentiamus non nobis obesse, quod vestrum amorem amori regis O(ttonis) praeposuimus. Ueber fein Zerwürsniß mit der Ottonischen Familie vergl. Ep. ad Wild. ap. Mansi, 19. p. 166 hier fpricht er von einer gratia indebite amissa; und ep. 45. D. Imperatrici Adelaidi.

<sup>3)</sup> Vergl. Ereurs I. 5. Abschn.

<sup>4)</sup> Richer p. 651. Das Datum entnehmen wir aus ep. 50. D., wo von einem placitum Chelae habendum unter Hingung bes VII. Idus Maji die Ache ift. Die Lesart Chela bei Kicher ist baher nicht, wie Höfter b. beut. Päpste p. 288 thut, anzugweiseln.

rifchen und von ber Rirche abgefallenen Menfchen in Allem gu

meiben habe 1).

Bestrebungen biefer Urt, wie fie bas Mittelalter bisher nicht gefannt, ausgehend von ben firchlichen Bewalten felbft. unterftust burch bie weltliche Dacht und geleitet von einem Beifte höherer Ordnung, verfprachen, wenn fie burchgebrungen maren, für die Gestaltung bes driftlichfirchlichen Lebens von welthistorifcher Bedeutung zu werden. Satte bas beutsche Reich biefe Schritte unterftust, hatte man auch hier biefen Unlag benutt, ber Episcopalmacht bie ihr zustehenbe Gemalt wieber gu ertheilen, wie gang anbere murden bann bie Schicffale unferes Baterlandes ausgefallen fein? Aber fo wie die Berhaltniffe bas mals lagen, wo ber beutsche Raifer ben Papft als feine Rreas tur betrachtete, mußte er einen Angriff auf biefen auch zugleich als einen Gingriff in feine Rechte betrachten; nabere Beweggrunde für Otto III. sich dieser episcopalen Opposition entges genzustellen, lagen bann noch in jenen 3miftigfeiten feiner Muts ter mit Sugo, in ber freundschaftlichen Gefinnung, die fie für Carl und Urnulf begte, in der Unterftugung, Die fie ihnen beis ben hatte angebeihen laffen. Dag biefer Gefichtepunft vom beutschen Sofe festgehalten murde, ift flar. Denn Richer berichtet ausbrudlich, bag bie beutschen Bischöfe bei Papit Joshann XV. auf die Absetzung Gerbert's und die Wiederherstellung Arnulf's gedrungen, und biefer barauf den Abt Leo (von St. Bonifag) zu biefem Endzweck zu ben beutschen und frangofischen Pralaten gefandt habe, mas allerbings bem gangen Bufammens hange ber Dinge entspricht. Wir wiffen aus andern Quellen 2). bag noch im Jahre 992 in feiner Gegenwart zu Nachen eine Spnode über die Angelegenheiten Arnulf's und Gerbert's gehals ten, vom Papfte die frangofischen Bischofe borthin eingeladen worden, Niemand aber von ihnen gefommen und baf eine Gine labung nach Rom eben fo fruchtlos gewesen ift3). Um biefe

<sup>1)</sup> Richer l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annal. Colon. bei Pertz I, p. 99. ann, 992. Synodus Aquis facta est. Mota est sententia de Remensi Episcopo ejecto alioque supposito Romanis praesentibus legatis. Herm. Cont. ed. Usserm. ad h. an. (cod. Bern. deest in Augiensi). Aquisgrani in generali synodo coram legatis Joannis papae sancitum est ut — und bie Ann. Corbej. ap. Pertz V. p. 5. ad an. 992. sinodus factus est Aquisgrani.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cone. Mosom. ap. Mansi. 19. p. 193. Aimo (Virdun. Eps.) Gallice concionatus est, dominum Joannem papam episcopos Galliarum causa synodi ad Aquisgrani palatium invitasse et cos illo venire noluisse, iterum invitasse in urbem et cos non venisse.

Beit murben bem Legaten Leo bie Acten bes Rheimfer Concils von ben frankischen Ronigen übersandt und biefer machte fich fogleich bavon, bie von ben frangofischen Bischöfen gegen ben papftlichen Stuhl erhobenen Beschuldigungen nach besten Rraften gu widerlegen 1). Indem er nicht ansteht, auf jene freimuthige Opposition bes frantischen Glerus bie Borte bes Apostels: Biele find Wiberdriften geworben, anzuwenden, fucht er zugleich bas Primat Roms zu vertheibigen, indem er fagt: "Und wer ift ber Untidrift, wenn nicht ber Wegner Chrifti? Giebe Chriftus fagt, ber boch bie Babrheit ift und nicht lugen fonnte, baf bie Rirche bes heiligen Apostele Detrus die Grundlage aller übris gen Rirchen fei. Und wo follen wir ben Gipfel ber Rirche ers marten, wenn nicht ba, wo ber Grundstein liegt? bort ift ohne Zweifel auch die Spite und die gange Rirche. Und Gure Bis berchriften fagen, bag bort nur eine Bilbfaule von Marmor und ein Tempel fur Bogenbilber fei 2)." Bas wollte bies ichmache, haltlofe, bas Befen ber Sache gar nicht treffende Raifonnes ment gegen bie auf einer allseitigen Renntniß ber Berfaffung und Entwickelung ber Rirche begrundeten Ginmendungen ber frangofischen Bischöfe bedeuten? Die gerecht ihre Rlagen über bie in Rom herrschende Unwiffenheit gemefen, beweift ber Legat bann felbit am beften, wenn er mit echt romifcher Befchranttheit hingus fuat: "Und weil bie Stellvertreter von Petrus und feine Schus ler nicht zum Lehrer haben wollen weber einen Plato, einen Birgil, einen Tereng noch bas übrige Bieh von Philosophen, welche ftoly baher fliegen, wie ber Bogel burch bie Luft, ober in die Tiefe tauchen, wie die Fische ins Meer, ober wie bas Bieh auf ber Erde baherschreiten, barum fagt ihr, baß fie nicht Oftiarien fein burfen, weil folder Gang ihr Dhr nicht bes thorte? Petrus mußte bavon Richts, und ift boch Pfortner bes himmels geworben." Er muß bann weiter zugeben, bag ber

Ebenso ber Legat Leo in bem Briefe an Hugo (Berg V. 689) sed tamen citius quam potuit, nos ad investigandam et inquirendam vestram causam direxit. At ubi Aquis venimus, jam eum depositum invenimus, et neque aliud responsum a vobis habere potuimus. Nobis vero reversis domum, Apostolicus vos Romam invitavit, nec tamen ad eum venire voluistis.

<sup>1)</sup> Diefer Brief aus einer Bruffeler Sanbichrift querft bekannt-ges macht von Perg V. p. 686.

<sup>2)</sup> Dieser ganze Grief und namentlich die Stelle p. 687 — 688. Haec parripendebat pater Arnulsus, cum suo nescimus quo apostata filio, quando tanta contra Romanam ecclesiam ausi sunt seribere widerlegt am besten ben Einwand Hock's (Gerbert p. 188) daß die Rebe Arnuls interpoliti sei.

Papft Gefchente angenommen, wenn er bies aber baburch ents schuldigt, daß Chriftus felbst bies gethan, so verwirrt er bie gange Frage, ba auf bem Concile von Bestechungen, nicht von einfachen Geschenken bie Rebe mar. Daburch baß fie bes Lebensmandels der fruhern Papfte ermahnt, meint er weiter, hats ten fie undriftlich gehandelt, und burch bie ausgesprochenen Beleidigungen fich von ber romifden Rirche, ihrer Mutter, ge-Underes als fie und mit ber gebührenden Ehrfurcht gegen Rom hatten bie Bater auf bem Concile zu Chalcedonia in Sachen bes Alexandrinfchen Erzbifchof Dioscorus gehandelt, fie aber hatten mehr als die arianischen Reter gegen bie romische Kirche sich herausgenommen. Rach bem Zeugniß bes fel. Papstes Nicolaus ware biese aber von Christus und nicht von den Spnoden mit ihren Vorrechten ausgestattet, die von jenen geehrt und gefeiert, in feiner Beife verringert ober geschwächt werben fonnten'). Gegen bie vom Concile angeführs ten Canones macht er bam bie Autorität ber Borte bes Gelas fine geltend und fucht in aller Beife ihre Unschuldigungen burch gahlreiche Bespiele aus ber Rirchengeschichte zu miberlegen. Bemerfenswerth und fur bie Rirchengeschichte von Bebentung ift nur mas er gegen bie Angabe Arnulf's über bie Trennung ber affatischen, afrifanischen und fpanischen Rirchen vom romischen Stuhle beibringt. 3m Gangen aber mar Leo's Brief weber feinem Inhalte noch feiner Form nach geeignet, ben frantischen Ronigen und ihren Bischöfen einen beffern Begriff von ben Borrechten und ber Politif Rom's zu geben, und fcheint auch in ber That ohne alle Wirfung auf fie geblieben gu fein. verharrten, wie wir vermuthen burfen, in ihrem einmal ausge= fprochenen Wiberstande, fo bag zwei Sahr barauf, in biefer rein frangofischen Sache, wiederum auf beutschem Boben, in Ingelheim eine neue Synobe gehalten murbe, wo man, wie die Unnalen von Coln angeben, die Schuld beider Bischöfe untersuchte 2).

Beibe Synoden find Richer vollig unbefannt, er giebt nur an, bag bas Refultat jener Gefandtschaft Leo's bie zu Mouzon

<sup>1)</sup> Er fügt hinju: Ipsa namque privilegia Romanae ecclesiae impingi possunt, transferiri non possunt, trahi possunt, evelli non possunt; quae permanet illibata.

<sup>2)</sup> Annal. Colon. 1. c., die Aachener und Ingelheimer Spnobe waren allen Kirchenhistorifern bisher unbefannt. Was die Angabe der Annal. Weissemburgenses. ap. Pertz V. p. 70. an. 993. Synddus Aquis facta per Dominicum Romanae Ecclesiae episcopum bedeuten soll, weiß ich nicht.

bei Rheims am 2ten Juni 995 gehaltene Synobe gewesen 1). Hus feinem giemlich verwirrten Berichte fonnen wir nur fo viel ente nehmen, bag bei biefer Gelegenheit vom beutschen Sofe Frantreich aegenüber bie alte feinbfelige Stellung festgehalten und bie fühnsten Plane gur Erweiterung bes Reiches baran gefnupft wurden. Denn jener Graf Doo, obwohl unter ben Caros lingern ben Deutschen feinb, hatte burch ben Umschwung ber Dinge, wodurch feine Reinde gur Berrichaft gelangt maren, bus go'n auf den Thron erhoben und nun ihrer Geits mit bem beutschen Reiche fich entzweit hatten, nothwendig gn ber burch Theophania unterftutten Partei Carl's von Lothringen getrieben Mle beffen Unhanger faben wir ihn ichon beim werben muffen. Processe Urnulf's; jest aber trat er mit Dtto III. in eine noch weit engere Beziehung. Abalbero von gaon nämlich, vielleicht burch bie Bahl Gerbert's in feinen ehrgeizigen Planen getäuscht, batte jest mit ihm bas alte Bundniß aus ber Zeit Ludwig's V. Die Berhandlungen amifchen bem 21bt Leo, ben beuts iden und ben frangofischen Bischöfen über bas zu eröffnenbe Monzoner Concil benutte er um mit König Otto III. einen Plan zu verabreben, ber auf bas völlige Berberben Franfreiche abaes feben mar. Diefer follte mit einer geringen Schaar nach Mouzon fich begeben, eine größere aber in ber Rabe bereit halten, um, wenn die Konige von Franfreich nur mit wenigen Begleitern ibm zu einer Unterredung entgegenkommen murben, über fie herzufallen und fie gefangen zu nehmen. Franfreich follte bann bem beutschen Ronige unterworfen, Abalbero Erzbischof von Rheims und Dbo Bergog ber Franken merben 2).

Doch wurde dieser Plan noch frühzeitig genug verrathen, Abalbero gesangen gesetzt, seine Basallen dem Könige eidlich verpflichtet and die Burg von Laon, welche Hugo mit Carl's Sohn ihm anvertraut hatte, jest wohl ebenfalls dem Könige überantwortet. Dieser untersagte dann seinen Bischösen das Concil zu Mouzon zu besuchen, und so haben wir das eigne, für die Lage der Dinge sehr bezeichnende Schauspiel, daß eine rein französische Sache auf französischem Gebiet von fremden Präslaten verhandelt wird. Um 2. Juni 995 erschienen zu Mouzon in Begleitung des römischen Abtes Leo, der Erzbischof Liutolf von Trier, die Bischöse Notger von Küttich, Sigfrid von Münster, und Haino von Verdun nebst dem treuen Anhänger

<sup>1)</sup> p. 653.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Richer l. p. 288 - 292.

<sup>3)</sup> Conc. Mosom. Mansi 19. p. 193.

ber Deutschen, bem Grafen Gobfrib von Berdun, seinen zwei Sohnen und dem Bizdom von Rheims Raginar. Bon ben französischen Bischöfen kam nur Gerbert; nachdem Aimo in französischer Sprache ben Gang der bisherigen Unterhandlungen auseinandergesetzt, suchte dieser in einer glänzenden Rebe die Reinheit seiner Absichten bei Uebernahme der erzbischössischen Bürde darzuthun. Doch wurde auch hier die Sache nicht beensbigt, nur durch gütliches Jureden Linds fonnte Gerbert endslich vermocht werden, bis acht Tage nach dem Geburtssest zoshann des Täufers d. h. bis zum liten Juli, wo eine neue Sysnode nach Meims berusen werden sollte, sich der Feier der Messe

gu enthalten 1).

Ueber ben ferneren Berlauf und bie endliche Entwickelung biefer für bas Rirchenrecht fo wichtigen Ungelegenheit find uns nur gerftreute, fchwer mit einander gu vereinigende Daten in ben Aufzeichnungen erhalten, Die Richer jum Behufe einer Fortfetung am Schlusse seines Wertes gemacht hat2). Db jene Synobe gu Rheims wirklich zu Stande gefommen, ift fehr zweifelhaft, ba Richer statt biefer boch auch von ihm erwähnten, nur einer anbern3) ju Genlis gehaltenen und gwar mit ber einfachen Ungabe gebenft, bag bort in Gegenwart bes legaten leo ber Streit gwischen Gerbert und Arnulf verhandelt worden fei4). Bir erfahren aus ihm bann noch, bag in berfelben Ungelegenheit, noch amei andere Synoden b), mahrscheinlich noch im Jahre 995, verfammelt wurden, konnen aber aus Dichte erfehen, ob und in wiefern bier die Sache ju einem Schluffe gebracht worden fei. . Gerbert felbst unterrichtet und, bag er um biefe Zeit (996) nicht mehr in feiner Diocese weilte; und noch feinesweges burch bas Erfenntniß einer Snuobe abgefett mar 6). Rach Richer

<sup>1)</sup> Conc. Mosom. l. c. und Richer 657.

<sup>2)</sup> Mon. V. p. 657.

<sup>3)</sup> Und zwar mit dem Zusat tempore statuto.

<sup>4)</sup> Ubi ctiam inter Gerbertum et Arnulfum praesentaliter ratio discussa est.

<sup>5)</sup> In monte S. Mariae und in Ingelbeim. Ift biefe lettere ibenstifch mit der von ben Annal. Col. jum 3. 994 angeführten?

<sup>6)</sup> Epist ad Adelaidem reginam (die Königin von Frankreich, nicht die Kaiferin, wie Mansi p. 176 meint); der heißt est Epistola vestri nominis — ad propriam sedem reditum maturare admonuit und gegen das Ende: neque eeclesiam — sine episcoporum judicio relinquere volo. Nach jenem Briefe ift Robert schon mit der Bertha vermählt, was nach Richer erst nach dem Eode dugo's erfolgte. Die Kalscheit der von Baronius angenommenen Erfählung dieser Vorgänge,

aber, ging er in biesen Jahren (996 — 998) zweimal nach Rom, und verantwortete sich bort vor dem Papste, hatte aber, als er beim zweiten Male bort zu lange blieb, den Berdruß, Arnulfen vom Könige Robert in Freiheit gesetzt zu sehen. Er selbst begab sich darauf zu Otto III., dessen Bewunderung er durch seine große Gelehrsamkeit in hohem Grade erregt hatte. In den weitern Bersauf unserer Darstellung wird sich zeigen, daß auch Papst Gregor von der Betrachtungsweise seines Borsgängers hinsichtlich dieser Angelegenheit nicht abging; mit den hierüber erhaltenen urfundlichen Nachrichten stimmt aber die Angabe Nicher's, daß er Arnulsen so lange die Ausübung seines Priesteramtes ersaubt, bis nach den Gesetzen hierüber entschieden wäre, nicht überein. Bon einer solchen Entscheidung wissen wir wenigstens Nichts.).

## Italianische Berhaltniffe.

Auf Benedict VII. der wahrscheinlich aus tusculanischem Geschlechte stammte<sup>2</sup>), war, noch im Jahre 983, vom Kaiser Otto II. eingesetzt, der Bischof Peter von Pavia unter dem Namen Johannes XIV. gesolgt<sup>3</sup>). Wir wissen von ihm nur, daß er den Deutschen sehr ergeben, an dem Schicksal, welches Otto III. im solgenden Jahr betraf, den lebhastesten Antheil nahm<sup>4</sup>). So

beim Cont. Aimoini (ed. 1567 p. 743) hat Cossart ap. Mansi, 1. c. 193 genugsam aus der vita Abbonis erwiesen.

<sup>1)</sup> In ben Monum. V. p. 691 befinden sich noch die Acta Cone. Causeiensis, Anctore Gerberto, und mar eine oratio Episcoporum habita in Concilio Causeio in praes. Leonis Abbatis legati papae Johannis, so viel mir befannt ist, jum erstenmale gedruckt, wenn dies nicht in der Ausgabe dieser Concilien v. I. 1600 geschehen sein sollte. Die Magdeburger Centuriatoren haben dies Actenstie nicht. Ich geschehe, daß ich weder weiß, wo, noch wann dies Concil gehalten wurde. Baron. ad ann. 995 eitstre einige Stellen hieraus als aus den Acten jener am Isten Juli 995 zu Rheims gehaltenen Synode, den Namen Causeijum kennt er aber nicht. Das Jahr 995 möchte insofern richtig sein, als dort p. 692 des Papstes Johann als eines Eedenden gedacht wird. Sonst enthält diese Oratio nichts weschtlich Neues.

<sup>2)</sup> Ich schließe bas aus ber Angabe bes Cod. Vatie. Mur. SS. III. 2. p. 334. Benedictus VII. nat. Romanus Sutrinus vero Episcopus ex patre Deus dedit, vergl. die Stammtasel bei Lebret I. p. 363.

<sup>3)</sup> cf. Ereurs V.

<sup>4)</sup> Ihm fand vielleicht in ber Art wie Die Marotia und Theodora ben fruheren Papften, eine domina Imiza jur Geite. Ep. Gerb. 22.

lange bie Raiferin Theophania in Rom verweilte, murbe bie Rube nicht geffort, nur einzelne Parteifampfe mie bie Benebict's Grafen in ber Cabina und Praneste, Repoten bes verstorbenen Papstes Johann's XIII. mit ben Sohnen Atto's mogen in biefe Beiten fallen'). Raum aber hatten bie Ungelegenheiten Deutschlands die Raiferin gezwungen Rom zu verlaffen, fo fehrte auch jener Bonifag VII., ben ber altere Credcentius gegen Benes bict VI. ale Begenpapft eingefett hatte, von Conftantinopel, mobin er gefloben mar, gurud, gemann burch feine Schate bie Gunft bes Bolfe, eroberte bie Engelsburg, nabm Johann XIV. gefangen und ließ ihn nach viermonatlichem schweren Gefangs niffe umbringen2). Er berrichte nach ben alteften Dapftliften noch 11 Monate und ftarb gegen Mitte bes Jahres 985. Jest rachte bas Bolt feine Frevel an feinem Leichnam; mit Langen burchbohrt murbe er burch bie Strafen gefchleppt und vor bie Reiterstatue Conftantin's geworfen, mo mitleibige Priefter ibn ben folgenden Tag aufhoben und begruben 3).

Spatere Chroniften nennen als feinen Rachfolger einen Johannes, Cohn Robert's 4), boch ift er eine rein mythische Perfon; als wirflichen Rachfolger Bonifag VII. haben wir 30shann XV. den Gohn Leo's zu bezeichnen, ber vom September 985 bis zum April 996 ben papftlichen Stuhl inne batte. Bobl noch vor feiner Bahl, ober unmittelbar nachher erhielt ber Sohn bes am 7ten Juli 984 verftorbenen alteren Erescentius, Sohannes Credcentius, die Burbe eines Patriciers ), und ließ

felicem me judico tantae feminae agnitione et amicitia, cujus sidem firmam, constantiam longaevam admirari non sufficiunt Galli mei. - Quia vos conlaborantes et condolentes nostro infortunio sentimus, Dominum Papam convenire nuntiis et Epistolis vestris volumus etc. Gie scheint bemnach bamale nicht in Rom gemefen ju fein.

<sup>1)</sup> Ch. Farf, Mur. SS, II. 2. p. 485.

<sup>2)</sup> Meber bas Gange vergl. Catal. Pap. cod. Vat. l. c. III. 2. p. 334 und ein anderer Codex Vatic. num, 1340 angeführt von Georgi jum Baronius a. h. a. mo ber Bufas vom Gelbe fich befindet, außerdem Conc. Remense Mansi. 19. p. 131,

<sup>3)</sup> Cod. Vat. 1. c. Auch bas Regionar ber Stadt Rom nach ber Einsiedlenschen Sandschrift fennt beim Arcus Severi einen Cavallus Constantini. Soffer b. beutschen Papfte p. 320.

<sup>4)</sup> Bergl. Ercurs V.

<sup>5)</sup> Bergl. die Urfunde vom 3ten Jan. 986 ap. Gatt. hist. Abb. Cas. I, 115. In nomine Jesu Christi anno pontificatus Dom. Joannis (primo) — Ind. XIV. mense Jan, die tereia, Imperante anno primo Domino Johanne Crescentione filio Romanorum patricio, tleber seine Familie siehe Excurs X. Was Sigonius über ihn sagt, ist Fabel.

fogleich ben Papft 1) feine Sand fo fcmer fühlen, baf biefer noch im Jahre 987 Rom verlaffen und nach Toscana, mahrscheinlich zum Markgrafen Sugo, fliehen mußte. 218 er aber von hier nach Deutschland schickte und Dtto III. einladen lief. ber Tyrannei bes Crescentius ein Ende ju machen, verfohnte fich biefer wieder mit ihm und bewog ihn felbst noch vor Beihnachten beffelben Jahres wieder nach Rom guruckzufehren 2). Die fo gestaltete Lage ber Dinge mochte es fein, welche bie Raiferin Theophania jest, nachdem die Rube in Deutschland wieder bergestellt mar, veranlaßte, auch auf die italianischen Ungelegenheiten ihr Augenmert zu richten, und fich gegen Enbe bes Jahres 988 in bies herrnlose gand zu begeben3). Mit ber ihr eigenthumlichen Energie') ftellte biefe Frau, welche jest urfundlich als Mitregentin bezeichnet wirdb), ben Frieden wieder ber, und unterwarf, nachdem fie bas Beihnachtofest bes Jahres 988 in Rom gefeiert hatte, bas gange land bem Scepter ihres Sohnes6). Der Mond von Karfa gebenft in bem Catalogus

<sup>1)</sup> Als Beamteter bes Papfies wird ber Patricius im Chron, Farf. l. c. bezeichnet; bei Benjo aber p. 393 (Höffer b. b. Papfie p. 233) heißt er vicarius des Kaifers. Es scheint baber, daß er beiden verpflichtet mar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Chron. Cavense ap. Peregr. Prat, hist. Long. Italiae inf. IV. ad ann. 987, welches bisher ebenso wie die oben citirte Urfunde unbefannt geblieben, giebt uns diese aussiührliche Ausstunft. Die Annaben der andern Quellen, so des Ptolemaeus Lucensis ap. Mur. SS. IX. p. 1046 sesten Muratori Annali. V. p. 638 in das Jahr 995, Mabillon Ann. Ben. IV. 90 in 994, Baronius nahm p. 278 das Jahr 985 an, und der jüngere Pagi hielt diese gange Ergählung sogar für eine Fabel.

<sup>3)</sup> Urfunce bei Fantuzzi M Ravenn. II. 303. vom 20sten Mai 988. Johanne Pontif. anno III. Imperatorem nondum habemus, Ottone secundo Imperatore mortuo.

<sup>4)</sup> Thietm. p. 349. Regnum filio custodia servabat virili.

<sup>5&#</sup>x27;) cf. die Urfunde ap. Mur. Ant. It. VI. 349. Böhmer 662 aus dem April 989: hier heißt sie consors regnorum nostrorum.

<sup>6)</sup> Ann. Hild, 989. Theophania Imperatrix mater Regis Romam perrexit, ibique Natalem Domini celebravit et omnem regionem Regi subdit. Allem Anscheine nach singen die Mönche ju Hildes, heim das Jahr mit oder vor dem Weihnachtssesse den unscher Rech, nung versossen a... So berichten sie die Krönung Otto's III., welche ju Weihnachten 983 ersolgte, jum Jahre 984 (anno cit. in die Natalis Domini unctus est in regem) und versahren in derselben Weise jum Jahre 1001 und 1002, eben so wie auch Tancmar in der vita Bernwardi Ep. Hildesh. ep. 455. ed. Leidn, und Lambertus Seasn, ad an. 1001. Im vorliegenden Falle past das Jahr 988 auch besser ju der Ep. Gepb. VI. D.

Imperatorum ihrer gradezu ale eines Raifere 1); auch fonft wiffen wir, baß fie bie faiferlichen Rechte in vollem Dage ausübte. Urfunden nach bem Jahre ihrer Bermahlung ansstellen und Berichtstage von ihren Gendboten halten lief2). Bon ber Dauer ihred Aufenthalts ift nichts bestimmtes befannt; im Unfange Januare 990 finden wir fie noch bort; ben Iften April aber in Ras venna, wie es scheint auf ber Rudreife, ba fie im Juli 990 in

Deutschland ichon wieder thatig ift 3).

Wenn auch Theophania, wie wir voranssetzen muffen, Die Gewalt bes Crescentius in Die gesetymäßigen Schranten gurucks wies, fo stellte fich boch balb bie alte Abhangigfeit, worin ber Patricier bas Saupt ber Chriftenheit hielt, wieder her. Denn bie um bas Jahr 990 nach Rom geschickten Befandten Konig Sugo's flagen, baß fie bort brei Tage vor bem Pallafte bes Pap= ftes gewartet, aber feine Untwort erhalten, weil fie ben Grescentius burch Gefchente ju gewinnen verabfaumt batten; überhaupt aber feufze die romifche Rirche, Die Mutter und bas Saupt aller übrigen, jest unter bem Jodie ber fcmählichsten Eprannei 1).

patris sui celebravit als gang unbegründet erscheinen.

<sup>1)</sup> Theophanius imperavit an, Dom. 990. Mur. SS, II, 2. p. 304. 2) Eben biefe Umftande laffen die von feiner anderweitigen Dachs richt bestätigte Angabe der Annales Augustani (Pertz V. p. 124) anno 990 Imperator Romam in Epiphania ivit et anniversarium

<sup>3)</sup> Die Urfunde Januar 990 ap, Mur. SS. I. 2. p. 484; eine ans bere bei Fantuzzi M. R. I. p. 218, vom 13ten Mär; 990. Igitur dum resideret Joannes Archiepiscopus S. Plac. Eccl. simul cum eo Ingo — Episcopus ... burgensis jussione Domine Theophana Imperatricis, wo Muratori Ann. d'It. V. p. 622. Hansdeburgensis mit Unrecht ergangt, weil Livijo ju jener Zeit Erzbischof von Hamburg und Bremen war; endlich eine britte ap. Pant. V. 260., wo es heißt: Theophania gratia divina Imperator Augustus, außgefiellt anno Imperii domn. Theophanis Imperatoris 18. cf. Mab. Ann.
Ben. IV. p. 69. Chron. Gottw. I. p. 224.

4) Acta Concil. Causeiensis ap. Pertz V. 691. Regii ac no-

stri legati Romam profecti et epistolas Pontifici porrexerunt et ab co digne (Baronius ad an. 995 lieft indigne) suscepti sunt. Sed (ut credimus) quia Crescentio munuscula nulla obtulerunt, per triduum a Palatio seclusi nullo accepto responsu redierunt, quoad peccatis nostris exigentibus provenire non est dubium, ut Romana ecelesia quae mater et caput ecclesiarum omnium est per tyrannidem oppressa debilitetur. Diese Stelle, aus Baronius icon früher bekannt, murbe immer als jum Conc. Rem. gehörig citirt; fo neuerdings von Schloffer B. G. III. p. 286 und Höffer I. c. p. 75. Ob sie aber in ben Acten bes Cone. Rem. wirklich ftand, fiel Reinem ein nachjuschen; ihr entsprechend und auch in dem Sinne mit der Lesart von Perk übereinkommend findet fich bort p. 130 nur die Angabe: Sed legatos tantum scripta Romano pontifici porrexisse, primoque se blande exceptos esse und nad

## Deutsche Angelegenheiten.

989 - 996.

Ueber die Ereignisse in Deutschland mahrend bes Jahres 989 schweigen die Chronisten beinah gang. Bemerkenswerth ist nur, daß heinrich mit dem Zunamen minor, herzog von Karnthen, in den letten Monaten bieses Jahres starb, und daß fein

Bergogthum von Reuem mit Baiern vereinigt murbe 1).

Im folgenden Jahre murbe ber Rrieg gegen die Glaven mit eben fo gludlichem Erfolge wie früher fortgefett. 3meis mal brachen die Gachsen in bas land ber Dbotriten ein und verwüsteten es. Die ausgezeichnetsten unter ben Rriegern und Beerführern ber Glaven fanden den Tob in ber Schlacht ober in ben Kluthen ber Elbe2). Db biefe Buge in irgend einem Bufams menhange mit dem Rrieg, den in diefem Jahre Boleslaus von Bobmen und Difeco von Polen mit einander führten 3), geftanden, wird und nicht überliefert, auch fennen wir die eigentliche Urfache bes Streites nicht genau, fondern erfahren von Thietmar nur gelegentlich, bag Difeco bem Boleslaus, wie biefer fich beflagte, einige Lander entriffen hatte '). Welche Landschaften hiermit gemeint feien, erhellt aber eben fo menig, als und eine flare Ginficht in ben Berlauf bed Rampfed gestattet ift. Dur insofern biese Ungeles genheit Deutschland betrifft, hat Thietmar und einige genaue, ihm ohne Zweifel von seinem Bater überlieferte Rachrichten hinterlaffen.

Nachdem sich beibe Fürsten gegenseitig großen Schaben gesthan, so erzählt erb), rief Boledlaus die Lintigen, die ihm felbst und seinen Borfahren immer getreu gewesenb), zu Hulfe. Misseco aber, der in den letten Jahren die thätlichsten Beweise seisner ausgezeichneten Anhänglichseit an die Deutschen gegeben, bat die Kaiserin Theophania um Unterstützung. Diese, welche

Erndhnung des Geschenkes des Grafen Heribert: se per triduum ante januas palatii desatigatos nec admissos insecto negotio rediisse.

<sup>1)</sup> cf. Ercurs II.

<sup>2)</sup> Chron. Quedl. und Annal. Hildesh. 990.

<sup>3)</sup> Ann. Hild. ib. Misacho et Boleslauvo duces Slavorum gravibus inimicitiis inter se conflixerunt.

<sup>4)</sup> Thietm. p. 350. Ut cum eo ad Miseconem pergere et in restituendis suimet redus so apud Miseconem adjuvare voluissent und weiter unten: si regnum sidi ablatum redderet. Im Ercure VIII. 2. haben wir die Bermuthung aufgestellt, daß hierunter Nimptsch zu vers stehen sei.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) p. 349 sq.

<sup>6)</sup> Ueber Die Berbindung Boleslaus und ber Lintigen of. Erenrs

bazumal in Magdeburg mar, schickte ihm fogleich ben Erzbischof Gifeler, Die Grafen Eccard, Efico, Binizo, Sigfrid von Balds bed, ben Bater Thietmars, nebst Bruno, Deuto, einem zweiten Grafen Sigfrid, mahrscheinlich bem im Saffegau und mehreren Als biefe begleitet von faum vier Beerschaaren in ben Sau Gelpuli1), mo eine lange Brucke über ein ftebenbes Bemaffer führte, angekommen waren, melbete ihnen ein aus ber Gefangenschaft ber Bohmen entfommener Landmann, daß ihr Beer in ber Rabe fei. Sogleich verläßt bie fleine Schaar ihr Lager, hort, die Ginen ftebend, die Andern gu Pferd, die beilige Meffe und bereitet fich gur Schlacht. Un demfelben Tage, es war ber 13te Juli 990, rudt auch Boleslaus mit einem heere ihnen entgegen; boch ichenen beibe Theile eine Schlacht; Boleslaus, wie Thietmar berichtet, weil ein Bohme Blovan, ber bas Beer ber Sachsen gesehen, ihm beffen Bortreffs lichfeit gerühmt und vorgestellt hatte, wie er felbst bei einem gunftigen Ausgange immer zu fürchten habe, bag Difeco ihm in ben Ruden falle; bei einer ungludlichen Wendung ber Schlacht aber ben rings ihn umgebenden Feinden werbe erliegen muffen, jebenfalls indeß fich die Gachsen zu ewigen Reinden mache. Borftellungen bewogen ben Bergog friedlichen Untragen Gebor gu fchenten; er fchlog mit ben fachfifchen Großen Frieden und bat fie, ihn jum Mifeco zu geleiten, bamit burch ihre Bermittlung biefer ihm bie angesprochenen Besitungen gurudgeben mochte. Gie willigen ein, entlaffen ihr heer und Gifeler mit Eccard, Efico und Bis nizo ziehen mit Boleslaus tiefer ins land hinein. Doch balb offenbart ber heimtückische Glave seine verrätherischen Absichten. Un der Ober angefommen zeigt er bem in ber Rabe weilenden Polenherzog an, baß feine Freunde, bie fachfifchen Grafen, in feiner Gewalt und ihr Leben nur gegen Rudgabe jener Befigungen ju retten mare. Aber beffen Freundschaft ging fo meit nicht; er nahm die Borfchlage nicht au, worauf Boleslaus fogleich ringeum Alles mit Fener und Schwerbt vermuftete, eine und unbefannte Stadt einnahm 2), und beren herrn von ben wilden Liutigen umbringen ließ. Gegen die fachfischen herrn magte er aber feine Drobung nicht auszuführen; er fürchtete vielmehr, ber alte Groll ber Liutiger gegen bie Deutschen murbe hier in einer, fur ihn felbst nur verberblichen Beise fich Luft machen und entließ fie ben folgenden Tag in aller Frube. Den

<sup>1)</sup> In ber Niederlaufig. Ueber bas Gingelne vergl. Erc. VIII. 3.

<sup>2)</sup> Daß biefe Stadt nicht Mimptich ift, wie man bisher geglaubt, werbe ich im Ercure VIII. 2. barthun.

hierüber aber höchst aufgebrachten Slaven stellte er vor, daß er Jenen sein Wort gegeben habe; sie selbst aber bei dieser Beranlassung die alte Freundschaft, die sie so lange mit ihm verbunden, nicht brechen möchten, und ihrem Haß gegen die Deutsschwein ja anch zu einer gelegeneren Zeit freien Lauf lassen könnten; so wuste er se zwei Tage lang bei sich zurück zu halten. Nach Berlauf dieser Zeit erneuerten die Lutizen den uralten Bund mit ihm, und kehrten in ihr Land zurück. Einige von ihnen indessen beschlossen den noch die Sachsen zu verfolgen und wählten zu diesem Zwecke 200 Neiter aus; doch erreichten sie die Flichenden nicht. Denn ein Knappe des Grasen Hudde in dusbrachen und vort aller Anstrengungen der Feinde die schügenden Mauern Magsbeurgs zur großen Freude der Kaiserin Theophania glücklich erreichten?).

Das Lehnsverhältniß Bohmens zu Deutschland scheint inbessen hierdurch keinesweges, wie Dobner 3) will, gestört worden zu sein. Böhmen zahlte vor wie nach seinen Tribut 4), und wenige Zeit darauf zog Boleslaus selbst im Gefolge des Königs gegen seine alten Freunde, die Liutizen. Im folgenden Jahre soll Heinrich von Baiern einen Sieg über die Ungarn bavon

<sup>1)</sup> Quod nostris mox a quodam Hudonis comitis satellite intimatur. Thietm. p. 356. Dies weift wohl auf bas Local jener Borgelle bin. Graf Hudde hatte feine Hauptbesisungen bei Barby unweit Deffau. Nach einer Urfunde v. J. 965. Böhmer 288 befaß er die Burgswart Kpmitneburg (Actenburg an der Saale?), in dem Gau Nubhiciste. Ueber seine Bestgungen bei Barby vergleiche man Böhmer 650, 695, 708, 679, 469.

<sup>2)</sup> Thictmars Bericht über ihre Berfolgung ist nicht ganz deutlich: praedicti hostes — pone sequi maxima electorum multitudine mox nitedantur. Quos Bolislaus vix compescuit talibus — — — Hissedati eloqniis Luitici, duos ab eo ibidem dies detenti — discesserunt et tune illi insideles, qui nostros insequerentur, quia pauci erant, ducentos milites elegerunt. Aus dem Worte compescuit sollte man schließen, daß Boleslaus se von der Verfolgung abgebracht habe, und doch wird das Gegentheil später geradezu von Thietmar gesagt. Auch sieht der Auskruck maxima multitudine mit den spätern Worten: quia pauci erant in offenem Widerspruch. Die Uebersezung des Urssuns p. 169 ist ungenau.

<sup>3)</sup> Ad Hagecium IV. 356.

<sup>4)</sup> Den Isten Mai 991 schenkt Otto ber Morisfirche zu Magdeburg tertiam partem census de tota Boemia in qualicunque re sit, sive in auro, sive in argento vel pecoribus. Söhnter 673. Im Jahre 1040 betrug bieser Eribut 120 boves electi und 500 Mark Silber. Cosmas Prag. p. 119.

getragen haben, boch besiten wir barüber feine einigermaßen

glaubmurbige altere Rachricht 1).

Die Kaiserin Theophania feierte i. J. 991 in großer Reichsverssammlung das Oftersest (d. 5ten April) in Quedlindurg. Hugo Markgraf von Tuscien? und Miseco von Polen werden unter der großen Zahl der europäischen Fürsten, welche dahin geeilt waren, um ihr und dem jungen König ihre Ehrfurcht zu bezeisgen, besonders hervorgehoben. Sie übergaben zugleich nach der Sitte der Zeit große Geschenke und kehrten dann reich begabt in ihr Baterland zurück. Nur Hugo, der treue Freund der Otstonen, begleitete die Kaiserin und ihren Sohn überall hin, wo die Geschäfte des Neichs ihre Gegenwart erheischten. In Rymwegen, wo wir Otto III. seit dem 28sten Mai sinden, hielt Theophania eine Reichsversammlung, stard aber daselbst wenige Wochen darauf, den 15ten Juni., viel zu früh für das Reich und ihren Sohn, und wurde, wie sie es verordnet hatte, zu Sölln im Kloster S. Pantaleon beigesett.

Db und mas für eine Beranderung biefer Tobesfall in ber

<sup>1)</sup> Chr. Salisburg. ap. Pez. I. p. 339. Anno 991. Henricus IV. dux de Ungario triumphat. Aventin p. 480. sest diesen Felding in bas Jahr 985.

<sup>2)</sup> Daß Theophania in feiner Gefellschaft nach Deutschland jurudge- fehrt, wie Lebret G. 3. I. 520 will, findet fich nirgende.

<sup>3)</sup> Nach ben Urkunden mar Otto III. ben 18ten April ju Iminessburg und ben Isten Mai ju Merseburg. Böhmer 672 — 73.

<sup>4)</sup> Necrol. Fuld. p. 476. Theuphanu Imp. Chr. Quedl. 991. Hugo vero cum eadem Imperatrice slioque suo, quocumque regni vel imperando vel regendo prosseiscuntur, samulando prosequitur usque dum Neumagon perventum est. Ibi ergo dum quodam quasi compede totum sua ditione colligasset Imperium, Theophane Imperatrix consummato in bonis vitae snae cursu — immatura dissolvitur morte XVII. Cal. Jul. etc. Thietm. p. 350 s. hat: An. Dom. Inc. 989 sol desecit 12 Cal. Nov. Die Herausgeber der Bouquetschen Sammlung haben mit Necht vorgeschlagen 990 zu cotrigiren, da im J. 989 die Sounensinstenis auf den Isten November, 990 aber auf den 21sten Dstober salle; welches Datum auch das Chr. Quedl. hat. Das diese Correctur richtig ist, deweist der Umstand daß Thietmar unnnittel dar darauf den Tod der Theophania als anno sequenti erfolgt ansührt. Sanz unerklärlich ist aber, daß eine Urkunde vom 18ten Juni 990, deren chronologische Zeichen nur auf dies Jahr passen, die Kaiserin Theophania als verstorden ansührt. Söhmer 668 animae pro remedio Ottonis — ae Theophaniae beatae memoriae Imperatricis Augustae.

b) Chr. Quedlinb. 991 unb Chron. Regia S. Pantaleonis ap. Eccard I. 896, 897. et in basilica S. Pantaleonis Coloniae sepelitur, quam, dum advixit, summo honore coluit et rebus propriis munificenter cumulavit. Versio Germanica ib. 953.

Politif hervorgebracht, ift und nicht befannt; auch auf die Ergiebung bes jungen Konige scheint er obne Ginfluß geblieben zu fein. Buerft batte man biefes Umt einem gemiffen Soico 1). bann aber Bernwarden, fpaterhin Bifchof von Sildesheim, melcher im Sahre 987 in ben Dienft bes Sofes getreten und fich bald bie Bunft ber Raiferin in hohem Grade zu erwerben gewußt hatte, übertragen. Huch Johann von Placentia, ber Gunftling Theophanias, über beffen Berhaltnig zu ihr wir fpater handeln werden, war bei feiner Erziehung thatig2). Berne marb's Birtfamteit in Diefer Beziehung fann fein Biograph Tancmar nicht genug preisen; er führt zu feinem Lobe nas mentlich an, baß, fo fehr auch bie Boffinge ben jungen Ronig mit Schmeicheleien ju verberben gesucht und die Mutter felbft, aus Rurcht, feine Gunft zu verlieren, ihn verzogen hatte, er boch ohne alle Rachsicht gegen beffen Fehler gewesen, tros bem aber fich ber ungetheilten Liebe feines Boglinge gu erfreuen gehabt hatte. Ja, nach Theophania's Tobe foll Otto fich gang ber Leitung feines Lehrers überlaffen und ihm bie wichtiaften Staatsgeschäfte übertragen haben 3). Bernward behielt auch feinen Ginfluß, als Abelheid, burch bas gefpannte Berhaltniß gu ihrer Schwiegertochter bisher vom Sofe entfernt, jest ju ihm eilte, und fich feiner Erziehung annehmen wollte. Gie weilte indeffen nicht lange bei ihm, benn Otto, wie Thietmar fagt, burch bie Ginflufterungen verberbter junger Leute verleitet, manbte fich balb von ihr ab4) und ftellte erft fpater bas gute Bernehmen mit ihr wieder ber.

<sup>1)</sup> Thictmar p. 349. ohne Zweifel ist es ber Graf Heico im Helbergau. Böhmer 757. Sanz sagenhaft, aber höchst naiv ist die Erzählung von Otto's Erzichung im Chr. Luneburgieum. Eccard I. 1336. Nach dieser soll ber Bischof Grun, sein Verwandter, ihn erzogen, dann aber das Reich und den König in einer Versammlung zu Mainz den Fürsten überantwortet haben, worauf diese den Erzbischof Willegis zum Erzieher des Königs und Verweser des Reichs bestellten. Der Vermuthung, daß hiermit Vrun, Sohn Herzog Otto's, gemeint sei, steht entgegen, daß die Ehronif ihn auch kennt, aber nichts dabei bemerkt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chr. Quedlinb. 997. Sehr unceutlich: praesatus Joannes ingenita securius valuit versutia, quo regis infantia et primatum illius permittebatur incuria.

<sup>3)</sup> Vita Bernwardi Leibn, I. 442, c. II. — V. multorum invidiam in se congerebat, qui indignabantur illum vigilantiori studio Reipublicae negotia obire vergl. auch c. II.; über die Beschäftigungen Bernwards berichtet Tancmar, daß er fleißig in der Schrift las, Philosophie studiete, die Malerei und Goldschmiedekunst trieb.

<sup>4)</sup> p. 351. Dies miberlegt am beften die Angaben Otilo's über bie

72

In biefem Sahre erfcheinen unter ber Regierung Otto's III. querft bie Rormannen; fie verwufteten Staverun und mehrere anbere Ruftenftabte ber Morbfee1). Außer biefen hatte ber Ros nig noch bie Glaven zu befämpfen. Er beschloß burch feine Wegenwart ben gegen fie ju ergreifenben Dagregeln größern Rachbruck zu geben, jog mit einem farten Seere, zu bem noch unter Mifeco Sulfetruppen gestoßen maren, gegen Brandenburg2), bas feit bem Sahre 983 in ber Bewalt ber Lintigen war's), und belagerte es. Gegen Anfang Geptembers muß bie Stadt in feine Sande gefallen fein, ba er am 9ten biefes Donate eine Urfunde fur Minden in Brandenburg ausstellte 1). Graf Gigfrib, Thietmare Bater, ter ihn auf Diefem Buge bes gleitet hatte, jog fich burch einen Cturg vom Pferde eine Berletung gu, an ber er im folgenden Jahre am 15ten Marg ftarb. Otto blieb nicht lange in ber eroberten Stadt, icon ben 18ten September') finden wir ihn wieder in Merfeburg: faum aber hatte er ben Ruden gewandt, fo bemächtigte fich ein fachfischer Ritter, Rizo, aus Unmuth über Die von einem Martgrafen Theoberich 6) erlittene Beleidigung, mit Gulfe ber Liutigen ber Stadt, unterwarf die gange Umgegend feiner Berrichaft, und überschritt auf baufigen Plunderungszugen nach Sachsen bie Elbe. Doch immer murbe er von ben Deutschen flegreich gurudgetrieben 7).

große, nie getrübte Liebe, welche swifchen beiben beftanben haben foll. Vita Adelh. Leibn. I. 264.

<sup>1)</sup> Annal. Hildesh. 991. Piratae etiam Staderun (A. Saxo Staderunt) depraedando vastaverunt aliaque in littore loca perdiderunt.

<sup>2)</sup> An. Hil, l. c.

<sup>3)</sup> Falich und gang unbegründet ist die Angabe Helmings I. 75., daß die hevellischen Liutigen mährend bes Krieges zwischen Boleslaus und Misceco, im J. 990, weil sie damals gerade nicht von den Polen bedroht gewesen wären, sich des seit einiger Zeit in den Händen der Sachsen bes sindlichen Brandenburgs bemächtigt hätten.

<sup>4)</sup> Böhmer 675. Actum Brandenburg, dat, V. Idus Septemb. Ind, V. regni VH. (VIII.) v. Raumer Reg. p. 64. will wegen ber Indiction bies auf 992 beziehn; aber ba die Indiction immer vom September bes verstoffenen Jahres batirt, Thietmar auch diesen Jug dem Tode der Theophania solgen läßt, so möchte Böhmer's Annahme des J. 991 boch die richtigere sein.

b) Urfunde bei Sofer Archiv I. 531.

<sup>6)</sup> Es ist sehr zweifelhaft, wer Dieser Markgraf gewesen ift, ba an ben Markgraf Cheoderich von der Nordmark († 985) offenbar nicht ju benten ift. Helwing 1. e. nennt willkührlich ftatt bessen ben Markgrafen Lothar.

<sup>7)</sup> Die Erjählung der Annal, Hildesh, weicht hier von der Thiet, mar's darin ab, daß nach diefer p. 352 Kijo wegen jener Beleidigung fich

Diese Vorfälle veranlaßten ben König, das nächste Jahr wieder einen Zug ind Land der Slaven zu unternehmen. Der Annalista Saro hat hier aus einem Emortuarium oder einer andern uns nicht mehr zugänglichen Quelle die Nachricht ausbewahrt<sup>1</sup>), daß in diesem Jahre zweimal gegen die Slaven gefämpst worden, das erstemal den Ikten Juni, wo Thiethardus, Diacon der Berdener Kirche und Bannerträger, den Tod in der Schlacht gefunden, dann aber am 22. August, wo Halegrad, Priester der Bremer Kirche und ebenfalls Vannerträger, gefallen. Ob der Jug des Königs mit einem dieser beiden Ereignisse zusammensfällt, bleibt unentschieden, das möchte es wahrscheinlicher sein, daß er getrennt von beiden ausgeführt wurde.

Dito wollte diesmal einen entscheidenden, dem schwankens ben Zustande in diesen Kandschaften für immer ein Ende maschenden Streich führen. Denn Heinrich von Baiern und Bolesslaus von Böhmen stießen an der Spite einer bedeutenden Heesresmacht zu ihm; auch der Polenherzog Boleslaus, dessen Water Miseco vor Kurzem gestorben war<sup>2</sup>), leistete, odwohl er selbst wegen eines Krieges, der mit Russland auszubrechen drohte, nicht erscheinen konnte, dem Könige Heeressolge. Als aber dies große Heer nach Brandenburg rückte, unterwarfen sich die Slaven und versprachen Treue und Gehorsam; auch die Fürsten im Gesolge Otto's unterstützten ihre Bitten und der König gewährte ihnen Krieden, obwohl sie wie gewöhnlich, au nichts weniger dachten, als ihr Bersprechen zu erfüllen<sup>3</sup>). Noch müs

ju ben Slaven begeben und diese ihm bie Stadt überliefert; nach jener aber er mit ihrer Sulfe Brandenburg erobert habe. Es ift häufig die Bermuthung aufgestellt worden (unter andern von Gebh. March. aquilon. p. 23.), Riso möchte der in Urkunden häufig genannte Biazo fein. Thietmar aber, der sie beibe kennt, nennt den ersteren Ciazo p. 348, den letzteren aber Kiga.

<sup>1)</sup> ap. Eccard. I. 355.

<sup>2)</sup> Annal. Hildesh. 992. Misaco obiit successitque ei filius illius Boleslavo. Calendar. Merseb. (b. Hößer 128 sq.) Lampertus sive Miscio dux Poloniorum decessit V. Idus Maj. (11. Mai), daß Necrol. Fuldense p. 476. an. 992 Misicho Marchio et Slavus, daß Necrol, Montis S. Michaelis Bambergensis (Schannat. Vindem. II. 52.) V. Idus Maj. Misico dux Polonorum frater noster. Thietmar ed. Leib, 360. ed Wagn, p. 99. hat b. VIII. Cal. Jun. (25sten Mai) alß Tobestag. Er erightt jugleich, daß nach Miseco's Tobe daß Reich unter mehrere getheilt worden, Holeslauß aber nach Ermordung seiner Stiefmutter, seiner 3 Brüder und ihrer Freunde Odisienus und Pribwodius die Einheit Polens wieder hergestellt habe.

<sup>3)</sup> Ann. Hildesh. 992. Sed illi more solito mentiti sunt per omnia.

fen wir in biefem Sahre ber fonft nicht bentwürdigen, am 16ten Oftober ') erfolgten Ginweihung ber von B. Silbemard erbaus ten Stephans Rirche zu Salberftadt um beswillen ermahnen. weil die Lifte ber babei gegenwärtigen Perfonen und zeigt, wie bie Macht und bas Unsehn ber beutschen Krone auch in ben entfernteften Theilen bes Reiches in voller Unerfennung beftanb. Außer ben Bischöfen und Großen Deutschlands wohnten nebst Dtto und ben meiften Mitgliedern ber faiferlichen Kamilie Diefer Reier Agio Erzbischof von Capua, und Luidolf2), Graf bieser Stadt, Manfo Abt von Moute Caffino3), ein Bermandter bes letteren und Reinward Bischof von Trient bei. Die Chronik von Quedlinburg gebenkt außerbem noch Raginbrate, bes Bis fchofe von Mecklenburg 1), und wir burfen hieraus ohne Zweifel wohl entnehmen, bag, wenn bie lanbichaften an ber Diffee auch nicht die Dberhoheit bes beutschen Reiches anerkannten, fie boch bas Christenthum nicht fo ganglich zerftort hatten, als man aus ben Berichten vom Jahre 983 vermuthen follte; um fo mehr als mir aus einer Urfunde Dapft Johanns XV. für Livizo von Sams

<sup>&#</sup>x27;) So bas Chron. Quedl., Thietmar fest bies Ereignis in b. J.
991 auf ben 21sten Oftober, welcher Ansicht auch Leneckfeld Antiq.
Halberst. p. 290 und 291 beitritt, boch fann ich bies aus der Angabe,
baß es im 24sten Jahr von Sildemards Ordination geschehen sei, nicht
schließen; was eben so gut auf 992 gehen fann. Man vergleiche Chr.
Halberst. herausg. von Schaf 1839. p. 17. n. 2.

<sup>2)</sup> ober vielmehr Landenulf, wie ihn die gleichzeitige Series Com. Capnae ap. Per-Prat. III. 137. und Chron. Cav. 993 nennen.

<sup>3)</sup> Er bekleibete biese Würde von 986 — 996, doch machte er sich burch seinen Lebensmandel so verhaßt, daß die Mönche auswanderten. Baronius p. 282. Auf diese Reise geht das, mas Leo Ost. II. c. 16. von ihm sagt: Manso — cum — Ultramontani Imperatoris curiam haud segniter frequentaret.

<sup>4)</sup> Das Chron. Halberst. ap. Leib. II. 117., welches das Quebl. ausschreibt, hat Rembertus Nielemburgensis, die Ausgabe von Schap. 18 aber Mikalenburgensis und der Annal. Saxo: Racisdurgensis, doch verdient das Quebl., offendar in dieser Zeit abgesaßt, den Vorjug. Merkmürdig indessen bleibt es, daß Otto in einer Urkunde von diesem Jahre, wo er übereinstimmend mit dem Quebl. alle um ihn versammelten Bischöfe aussählt: adstipulatione regni principum, Archiepiscoporum Willegisi Mogunti, Giseleri Magdeburgensis, Lievizonis Bremensis, Aionis Capuani. Item episcoporum Luitolphi Augustensis, Hildeboldi Wormatiensis, Hugonis Ciezensis, Exponis Verdensis, Retharii Paderbrunensis, Reinwardi Tridentini, ac denique abbatum Mansonis Cassinensis, Tietmari Corbejensis, Luzonis Luneburgensis seiner nicht erwähnt. Diese Urkunde ist in Hildesheim den 15ten Mär; ausgestellt (nicht bei Böhmer) und Sichhorn Episc. Curiens. Prob. 32. glaubt mit Recht, daß statt Mär; ein späterer Monat gesett werden müsse.

burg erfehen, baß zwifden Gider und Peene es noch mehr Bis-

thumer in biefer Zeit gab').

Mittlerweile maren mit Rigo, ber noch immer Brandenburg befett hielt, von beutscher Seite Unterhandlungen gepflogen worden, welche auch bewirkten 2), baß er im Anfange biefes Jahres bie Stadt Brandenburg dem Konige übergab und sich mit ben Seinigen ihm unterwarf3). Raum hatten bie Liutigen aber biefen Treubruch vernommen, fo erhoben fie fich und griffen ihn mit großer Beeresmacht an. Dtto III., welcher bagumal gerade in Magdeburg fich aufhielt4), fandte fogleich ben Marfarafen Eccard von Meiffen, nebft Beinrich, Ubo und Gias frid, ben Gohnen bes Grafen Beinrich von Stabe, bem Pfale grafen Fribrich, und bem Markgrafen ber Nordmark Lothar, von einem Beerhaufen begleitet, ber bedrangten Stadt gu Gulfe. Sie wurden von den Claven fogleich heftig angegriffen, und fonnten fich nur zum Theil nach Brandenburg burchschlagen; Die Uebrigen mußten fich mit Berluft einiger Mannschaft nach Magdeburg gurudziehen. hierauf bot ber Ronig die Bafallen ber Umgegend auf5) und rudte gegen Brandenburg vor, more auf Die Lintigen eiliaft aus ihrem Lager floben. Dtto aber bie Stadt befestigte, eine Befatung hineinlegte und nach Gachsen fich anrückzog 6).

<sup>1)</sup> Urkunde vom 8ten Nov. 989 ap. Staphorst I. 316. Cum illis etiam, qui nune temporis ad Christi conversi sunt fidem, videlicet Episcopi in omnibus gentibus Saxonum sive Danorum, nec non etiam in illis partibus Slavorum quae sunt a flumine Pene usque ad fluvium Egidre ita ut sub vestra vestrorumque successorum—maneant potestate. Diese Urkunde ist nach Jahren der Incarnation ausgeskellt; daß diese erst gegen 1050 vorkommt, wie Madill. will, möchte sich nicht bestätigen

<sup>2)</sup> Thietm. p. 352 hie postea nostris delinitur blanditiis. Ann. Saxo p. 384 fest dies gange Ereignis fälschlich in das Jahr 992.

<sup>3)</sup> Ann. Hildesh. 993. Sie erjählen die Ereignisse gewöhnlich chros nologisch, und da sie dies unmittelbar nach 18 Cal. Febr. setzen, so durs fen wir wohl auf diese Zeit schließen.

<sup>4)</sup> Thietm. l. c. Doch find feine Urfunden befannt, welche in biefem Sabre von Magdeburg ausgestellt maren.

<sup>5)</sup> Collectis undique sociis. Thietm.

<sup>6)</sup> Die Zeit dieses Zuges, vorausgesent, daß er noch in das Jahr 993 fällt, was man aus Thietmar nicht ersieht, läßt sich aus den vorhansbenen Urkunden nicht bestimmen. Vom Mär, die Ende Mai's sinden wir den König in den Rheingegenden und Lothringen. Im Ansang Juni's ift er in Sachsen, den Zesten und Lotheringen. Im Duriniburg, den 15ten August im Balsamgau unweit der Stadt Niendurg, den 27sten in Frosa an der Elde oberhalb Magdeburgs und erst den 27sten Oktober in

3m Winter') beffelben Jahres murben noch zu brei verfchiebenen Malen Ginfalle in bas land ber Glaven gemacht, aber mit wenigem Blude. Die Glaven bagegen rachten fich burch baufige Raubzuge, welche fie nach Gachfen hin unternahmen. Dag indeg in Bergleich ju ben fruhern Jahren ber Befit ber Deutschen in ben flavischen ganbern jest weit festerer Ratur

Berla. Man fonnte unter Duriniburg die befannte Stadt Urneburg an der Elbe unterhalb Tangermunde oder Dornburg (Anhalt : Rothen) swis fchen Frofa und Barby verfteben; Mienburg aber ift mohl das heutige München Rienburg am Jusammenfluß ber Saale und Bobe (Anhalt-Rothen). Da die Urfunde es als im Balsamgau liegend bezeichnet, so wurde Riedels Angabe, der (Mark Brandenburg I. p. 18) den Balsams gan fublich burch Die Ohre begrangt, hiernach ju berichtigen fein. 3m Sangen ift es indeffen mahrscheinlich, ba Otto III. im Anguft fich an den Grängen der Slaven befand, und mir vor Ende Oftobers feine Urfunde von ihm haben, daß der Zug in den Herbit dieses Jah.

res fällt.

Bas die ferneren Schickfale Rijo's und der Stadt Brandenburg betrifft, ift es fchmet, aus ben Quellen hierüber etwas Genugendes ju entnehmen. In Thietmare Worten: Posthac Kizo ad Quedelingeburg cum veniret, civitatem suam cum uxore et satelletibus perdidit, quae omnia, urbe excepta, post receperunt, begiehen Buchholt I. 311 und Berken Stiftshistorie p. 42 receperunt auf die Liutigen, und meinen, diefe hatten Grandenburg wieder genommen, mas aber barin un-möglich liegt. Der Ann. Saxo a. an. 992 p. 354 hat recepit, wonach also Rijo feine Gemahlin und fein Kriegegefolge, aber nicht die Stadt wieder bekommen hatte. Dies scheint in der That die richtige Lebart ju fein, wie fie fich auch jest in den Mon. V. p. 774 findet. Wir muffen bann die barauf folgenden Worte Thietmars: Unus autem ipsius miles Boletiut (An. Saxo Boliwit) nomine, cujus consilio hoc totum, quamvis tunc absens esset, agebatur, ibidem dominabatur fo versiehen, daß Boletiut am Sofe Otto's III. es bewirkfe, daß Rijo'n die Statthalterschaft genommen und ihm übertragen murde. Dag aber Boletiut in der That Statthalter mar, giebt Thietmar 361 ju erfennen, mo er ibn Brandenburgensis injustus provisor civitatis nennt und bei Gelegenheit einer Gewaltthat, Die er der Tochter Markgraf Theoderich's, Mathilbe, angethan, fagt, beren Bruder Liudolf habe fie geracht und vielen Sachsen Schaden gethan (multum nocuit nostris). Ift die Angabe bes Annalista Saxo, ber bies in bas Jahr 999 fest, richtig, fo fonnen wir daraus entnehmen, daß Brandenburg in dieser Zeit noch in Otto's Gewalt war, ob es aber immer darin blieb, ist zweiselhaft, da Thietmar p. 352 nur sagt: Rex abiit et eandem (urb. Brand.) in sua potestate din tenuit. Gehard's Aussch (33. p. 335) stimmt mit der uns frigen ungefähr überein, Selwing 1. 75 hat nichte Bestimmtes hierüber.

1) Dies erfieht man aus ben Annal. Hildesh, 993 inde a Nativ. Joan, Bapt. usque in V. Id. Nov. - siccitas nimia et fervor immanis fuit — quo non modicum subsequebatur frigus — et eo anno tribus vicibus expeditionem paraverunt in Slavos et nihil profecerunt. E contra Slavi crebris latrociniis Saxoniam fatigabant und Thietm. p. 352. Hyems quae praecesserat (d. Jahre 994) asperitate — plena crat, In hac devicti sunt Slavi.

war, beweist eine Urfunde bes Königs, in welcher er feiner Tante, ber Quedlinburger Aebtissin Mathilde die Derter Postupimi und Geliti im Havellande auf ber Infel Chotiemuiglis

fchenft 1).

Bon zwei Geiten murbe im Jahre 994 an ben Elbgrangen die Ruhe, welche ber Ronig und die Großen mit fo vieler Dube und fo großen Unftrengungen bergestellt batten, auf bas Bewaltsamfte gestort. Denn nicht allein fielen in biefem Sabre alle Glaven mit Ausnahme ber Gorben von ben Deutschen ab2). fonbern es machten auch wilbe Schaaren ber Danen und Schmes ben einen verheerenden Bug bis in das Berg ber fachfischen Gine Rlotte Diefer Afcomannen vermuftete Die Ruftens ftriche bes Landes Sabeln und Frieglands, fuhr barauf bie Dunbung ber Elbe binauf und verheerte Sachfen. Sogleich fams melten die fachfischen Großen diefer Gegend3), die Grafen Beinrich, Ubo, Gigfrid, Gobne bes Brafen Beinrich von Stabe, auf Befehl Dtto's ein Beer und griffen bie Mormannen 1), welche bei Stade ihre Schiffe verlaffen hatten, am 23ften Juni an. Der fleine Saufen ber Sachsen murbe nach tapferer Gegenwehr völlig geschlagen, ber Graf Ubo getobtet, und feine Bruber Gias frib und Beinrich mit bem Grafen Ethelger gefangen'). Gos

<sup>1)</sup> Postupimi ift bas hentige Potebam, wie wenigstens allgemein angenommen wird; bas Wort felbit foll unter ben Gichen bebeuten. Gerliti halt Schultes I. 120 für bas Dorf Lebnin an ber Savel. Wergl. auch Riebel Marf Brandenb. I. 358.

<sup>2)</sup> Chron. Quedl. 994. Slavi insuper omnes, exceptis Sorabis, a Saxonibus desecerunt. Dies ist die einzige bochst ungenügende Nostis, die wir über dies wichtige Ereigniß besigen.

<sup>3)</sup> Adamus Brem. II. c. 22. p. 22.

<sup>4)</sup> Ann. Hildesheim, 994 — contra piratas jussu Imperatoris dimicantes. Ueber die Kamilie dieser Grasen findet sich solgende Motis (Schann. Vind. I. 221.) Heinrich comes, Hilitigart conjux ejus, Hilitigard silia eorum, Lintheri, Heinrich, Udo, Sigsfrid, Suanibild, Gerburg, Juditha, Gerburi, Hadrevich, Cunigund. Diese lettere ist die Mutter unseres Geschichtschreibers Thietmar. Ueber die Ausbehnung der Grasschaft Stade es. Wedefind Noten III. Bb. 10. He. 221.

<sup>5)</sup> Annales Corbejenses Pertz Mon. V. p. 5. Adam. Brem. II. c. 22, p. 22. Necrol, Fuld. p. 476, auno 994: Uto Comes et plures alii. Nach dem Chron. Quedl. und Thietmar I. c. mare eine Seerchlacht vorgefallen. Thietmar: IX. Cal. Jul. navibus occurrunt factoque invicem certamine Udo decollatur. Das Calend. Merseb. (Höfer I. 116) hat ebenfalls Udo IX. Cal. Jul. Adam von Bremen nennt auch den Grafen Thiadericus unter den Gefangenen; nach Thietmar murde er erst später an der Stelle seines Nessen den Normannen als Geißel übergeben.

balb die Runde hiervon erscholl, sandte Herzog Bernhard zu ben Seeraubern, um wegen des Lösegeldes ber gefangenen Grafen mit ihnen zu unterhandeln. Bon ber geforderten großen Summe brachten die Berwandten, namentlich die Grafin Cunigunde von Balbbeck ben größern Theil zusammen, auch ber König steuerte

aus feinem Bermogen bagu bei 1).

Rachbem barauf ber Graf Beinrich feinen Cohn Gigfrib mit zwei andern Mannern, Garemard und Bolfram, Ethelger aber feinen Ontel Thiedrich und feinen Better Dief als Geis Beln gestellt hatten, gestatteten ihnen die Piraten, bas Schiff gu verlaffen, um ben Reft bes lofegelbes befto fchneller einzufams Mur Graf Sigfrid blieb in ihrer Gewalt, weil er felbft feine Kinder batte, und Rigbag, Abt zu St. Johann in Magbeburg, feinen Reffen Sigfrib, Bruder unferes Gefchichtfchreibers Thietmar, ben feine Mutter als Beifel ben Rormans nen gufenben wollte, nicht aus bem Rlofter entließ. Run wurde zwar ber junge Thietmar zu biesem Umte ausersehen, und hatte bas St. Morigflofter ichon verlaffen, als es bem Grafen Gigs frib gelang, ben 28ften Juni 2) bes Morgens fruh, wie bie Rauber noch vom Beine, ben man ihnen auf feine Beranftals tung gebracht hatte, trunfen maren, und ber Priefter fich eben anschickte, die Deffe zu lefen, in einen Fischernachen zu fpringen und bas Ufer au erreichen, wo er, wie verabrebet mar, Pferbe porfand und fo gludlich nach feiner Stadt Barefeld ge-Die Normannen fetten ihm nach, und vermufteten Stade: wie fie ihn aber nicht erreichen fonnten, verftummelten fie bie übrigen Beifeln aufs Graufamfte und fetten fie am Ufer ans, die bann auch noch lange, wie Abam von Bremen fagt, eine Schmach fur bas beutsche Reich in biesem elenben Buftanb Rach biefem Schriftsteller, ber in manchen Ginzelheiten von Thietmar abweicht, foll ber Bergog Bernhard und ber Graf Sigfrib barauf bie bei Stabe and Land gegangenen Barbaren angegriffen und vernichtet haben3).

Ein anderer Theil der Afcomannen war die Wefer hinauf gefahren, hatte von Habeln bis Liestmona das Land verwüstet, und die Einwohner als Gefangene fortgeführt. Am Sumpfe Glinstermoor<sup>4</sup>) angelangt, führte ein Nitter, Namens Herward

<sup>1)</sup> Chr. Quedl. ceteri cum VII. millibus talentorum redemti sunt. Dies entspricht ber genaueren Ergählung Thickmars nicht gang.

<sup>2)</sup> Thietm. p. 3. Vta feria; da Offern auf den Isten April siel, so entspricht die quinta feria diesem Datum.

<sup>3)</sup> Adam. Brem. II. c. 22.

<sup>4)</sup> Webefind Noten I. p. 30 erflärt Lieftmona für Leefum, bicht

fie irre, und bie Sachsen, welche ihnen auf bem Rufe nachges folgt maren, brachten ihnen eine große Riederlage bei, in melcher nach ber übertriebenen Angabe Abam's von Bremen 20000

Mann gefallen fein follen 1).

Mit biefen Borgangen muffen wir ben Bericht in Berbins bung fegen, ben Tancmar und über eine bem oben genannten Schanplat benachbarte Gegend und über bie Thatigfeit feines Belben, Bernward's von Silbesheim, liefert. Diefer mar nach bem am 7ten December 992 gu Como erfolgten Tobe Gerbage2), ihm auf bem bischöflichen Stuble zu Bilbesbeim nachaefolat und am 15ten Sanuar 993 ordinirt worden 3). In Diefer hoben Stellung erwarb er fich bie größten Berbienfte um bie Rube bes landes. Denn Sachsen, berichtet Tancmar, ftanb ben Ginfällen ber Barbaren offen; fie vermufteten beständig bas Land und obwohl Bernward bald mit andern Fürsten, balb nur allein mit ben Geinigen fie überfiel und aufrieb, fo mußten boch, meil fie beibe Ufer ber Elbe befett hielten, alle Schiffe in ihrer Bewalt hatten, und bie Strome binauffahrend bis in bas Innerfte bes landes brangen, ja Silbesheim felbit mit ihren Raubfahrten bedrohten. Maßregeln von bauernder Birfung ergriffen merben. Der Bischof ließ baber am Ginflug ber Defer4) in bie Aller eine Festung jum Schute bes landes bauen und als bie Barbaren fich nun mit besto größerer Seftigfeit auf bie andern uns beschütten Gegenden marfen, auch in Borinbolt b), bem Schlupfe

3) Vita Bernwardi ap, Leib, I. 443, c. 3 sq. Annales Hildesheim. 993.

unterhalb Bremen's, boch fonnte man vielleicht auch an Leefte bicht obertinternats Gremen's, von konnte man bleuteigt auch an Leefe offen boer-halb Bremen's, aber auf dem rechten Beserufer, denken. Glinstermoor liegt, nach Wedekind zwischen den Flissen Oste und Hamme, kaum 4 Mei-len von Lecsum; ohne Zweifel in der Nähe des Düvels Moor's, wo auf meiner Karte auch ein Ort Glinste liegt.

<sup>1)</sup> Adam. Brem. II, 23.

<sup>2)</sup> Ann. Hild. 992. Eodem anno Gerdagus Episc. Romae li-mina sti Petri orationis causa adiit indeque revertens Cumis obiit. Chr. Quedl. e. a. Gerdagus . . . in Longobardia obivit. Thietmar p. 349. Calendar, Merseb. Gerdag. ep. VII. Id. Dec.

<sup>4)</sup> Ju der Ausgabe von Leibn. beißt ber gluß Ovefara, in der Dabill. Onefera. Der Poeta Saxo nennt ihn Obacra und Ovekeria cf. Lauenstein desc. dioec. Hildesh. p. 64.

b) Heber Die Lage Diefes Ortes habe ich in Lauensteins Schriften über Silbesheim, in ber descriptio und ber hist dipl. nichts entbecken fonnen. Der heilige Lambert murbe allerdings in biefer Diocefe verehrt, boch fennt Lauenftein nur eine ihm geweihte Rirche in ber Stadt Silbesheim felbft. Much auf ber Rarte ju Schaumanns G. bes niederfachs. Bolfes findet fich biefer Rame nicht.

winkel für ihre Schiffe, von wo aus sie ihre Raubsahrten unternahmen, eine Burg errichten und mit einer starken Besahung versehen. Seine Maßregeln hatten so guten Erfolg, daß das Land einer ungetrübten Ruhe genoß und Bernward selbst in jesner ehemaligen Rauberhöhle dem heiligen Lambert eine Kirche errichten konnte.

Die Erzählung Tancmar's, wenn auch als Bericht eis nes Augenzeugen höchst schätbar, lagt und indeffen über ben Punft völlig im Dunflen, welche Bolfer unter ben Barbaren ju verfteben feien. Erflart man bies Wort burch Normannen, fo macht bie Angabe Schwierigfeit, bag fie bie beiben Ufer ber Elbe befett gehalten, will man aber die Glaven barunter vers fteben, fo ift ber Umftand auffallend, baf fie Geerauberei getries ben und bis in bas Berg bes lanbes gebrungen maren. Doch hat die erfte Erflarung eine um fo größere Bahricheinlichfeit für fich, als es überhaupt biefe Zeit gemefen ju fein scheint 1), wo die Normannen fich erhoben, und bem beutschen Reiche mans nichfachen Schaben gufügten, bas Bisthum Schleswig vermus fteten, bie Stadt einnahmen, und ben Bischof Eccard aus feis nem Sprengel vertrieben2); wenigstens fennen wir fein Ereigs niß, an welches fich biefe ohne genaue Zeitbestimmung überlies ferte Ungabe beffer ichloffe, als an ben Normanneneinfall bies fes Sahres.

Noch haben wir den Tod Lintpold's, Markgrafen der Ofimark zu berichten. Sein Berwandter, Heinrich von Schweinsfurt, hatte einen Basallen Berward's von Würzdurg geblendet, dafür aber später vom Könige Berzeihung erhalten. Als bald barauf Berward ihn und Lintpold zum Feste des heiligen Kilian (8ten Juli) zu sich eingeladen, wurde der letztere von einem Freunde des Geblendeten durch einen Pfeilschuß getödtet und starb den 10ten Juli. Sein Sohn heinrich folgte ihm in der Mark

Desterreich nach.

<sup>1)</sup> Dies nehmen auch Gebhardi Bb. 32. p. 417 und Schaumann G. bes Nieberfachs. Volf. p. 188 n. 17 an.

<sup>2)</sup> Vita Bernwardi. ap. Mab. A. SS. O. S. B. Saec, VI. 220 quia Eccebardus Hild. hospitabatur, barbarico tumultu sua civitate et ecclesia depopulata. ib. p. 24 peccatis, inquit, agentibus termini Episcopatus mei barbarica sunt feritate depopulati, civitas deserta, ecclesia desolata.

<sup>3)</sup> Thiet. p. 352. Das Quebl. 994 hat VII. Non. Jul. als Todestag, wo Non. wohl in Idns zu verwandeln ist, das Calend. Merseh. hat 2 Angaben Liudboldus marchio VI. Id. Jul. (10ten Juli) Luidbold marchio VIII. Id. Jul. (8ten Juli) Das Necrol. Fuld. p. 476 nur an. 994 Liutbold Marchio.

Der erneute Abfall ber Glaven follte in biefem Sahre auf eine wirkfame Beife bestraft werben. Die ginspflichtigen Fürften Polens und Bohmens wurden gur Beeresfolge aufgeboten, und auch an Beinrich von Baiern Scheint bie Aufforderung ergangen zu fein, mit zu bem Beere bes Ronigs zu ftoffen, wie er bies schon in bem Sahre 992 gethan hatte. Er mar nach Magbeburg gefommen, wo ber Konig mahrscheinlich gegen ben 16ten August eine Unterredung mit feinen Fürsten hielt, und nachdem er bier mit Gebhard von Regensburg einen ichon lange awischen ihnen obwaltenben Zwist geenbet, hatte er sich nach Ganbersheim zu seiner Schwester Gerberge, ber Aebtissin bes bortigen Krauleinstiftes begeben. Aber bier ereilte ibn ber Tob: er ftarb am 28ften August, nachbem er noch auf bem Tobtens bette feine tiefe Reue über bie früheren Bergeben bezeugt, und feinen Gohn gur unverbrüchlichen Treue gegen feinen rechtmas Bigen Kürsten und herrn ermahnt hatte 1). Die Jahrbucher von St. Gallen2) bemerten bei biefer Belegenheit noch, baf feinem Tobe ein burgerlicher Rrieg vorhergegangen fei, in bem viele edle Baiern ihr Leben eingebuft hatten. Wir fonnen die naberen Umftanbe nicht angeben, und wollen nur auf bas Berlorene hin, an eine Rotiz in bem Leben bes heiligen Ramuold von St. Emmeran3) erinnern, obwohl beren Berbindung mit bem anaeführten Greignig und felbft hochft zweifelhaft erfcheint. Beinriche Cohn, ber fpatere Raifer Beinrich II., eilte, wie ihm fein Bater geboten, fogleich nach Baiern gurud, murbe von bem

II. 2.

<sup>1)</sup> Tiethm. p. 351 und 352, d. Calend. Merseburg. und die Annales Hildesheim. haben als Tobestag V. Cal. Sept. 28. Aug. (woraus Mur. V. 637 d. U. ben 28sten September macht), das Necr. Fuldense p. 476 aber VI. Cal. Sept. Gerfen Stiftsbist. v. Grand. p. 40 bezieht Thietmars Worte über den Zug gegen die Obotriten und Wilsen fälschlich auf das Jahr 992, obwohl bieser doch fagt, er wäre quarto (se. de-dicationis ecc. Halberst.) anno erfolgt; daß aber Thietmar auch in der Zeitsolge sich irrt, wenn er die Unterredung in Magdedurg später als den Zug gegen die Slaven sest, gedt daraus hervor, daß Heinrich, der jenet beiwohnte, am 28sten August sirde, wir den König aber urknublig am Isten August in Magdedurg (Höter Als), und erst in den beiden solgenden Monaten in den slavischen Ländern sinden. Albzreitter 1. 367 läst Heinrich auf seinem Sterbebette eine lange Rede halten.

<sup>2)</sup> Annales San. Gall. maj. Pertz I. p. 81.

<sup>3)</sup> Ap. Mab. A. SS. Saec. VI. p. 22: warum St. Ramuolb von Regensburg wieder nach Trier gegangen wäre, causa exstitit civile bellum, quod erat inter Henricum ducem et Perchtolfum marchicomitem atque inter caeteros optimates principis Ottonis "tunc civitatem Ratisboneusem obsidentis" (al. manu.). Ramuelb war im Jahre 975 von Wolfgang aus Trier berufen worden.

Bolfe jum Bergog erwählt und erhielt die fonigliche Beftatis

gung 1).

Der Bug felbst gegen bie Glaven murbe gegen Anfang Septembere ausgeführt, er galt vorzüglich ben Dbobriten und ben Belotabern, von benen also mahrscheinlich ber allgemeine Abfall ber flavischen Nationen im vorigen Jahre ausgegangen Sier fließ Bolislaus von Volen mit einem großen Seere und ein Sohn bes Bergogs von Bohmen mit feinen Landeleuten gum Ronig2). Unter ben Bohmen befand fich auch Bobulor, ber altefte Bruder bes beiligen Abalbert und ichloß bier mit bem Volenherzoge einen Freundschaftebund, ber fur bie spateren Ereigniffe mohl nicht ohne Rolgen geblieben ift3). Otto vermuftete bas land, gerftorte bie Stabte und Burgen ber Glaven und brang in biefen Wegenden fo weit vor, wie fein anderer Ronia feines Stammes. Den 10ten September finden wir ihn in Michelenburg, bem beutigen Dorfe und Umte Medlenburg, nur wenige Meilen von ber Dftfee entfernt, ben 3ten Oftober aber in ber Gegend bes heutigen Tollenfees und ben 6ten bedfelben Monate in havelberg4). Bon bier gog er fich mit feis nem Seere, ohne viel Schaben zu erleiben, nach Gachfen gus ruct'), und murbe wenige Tage barauf von feiner Tante Das thilbe in Quedlinburg 6) feierlich empfangen, worauf er ber Gins

<sup>1)</sup> Thietm. p. 352. Quod cum filius ejusdem comperiret, electione et auxilio Bavariorum patris bona obtinuit. Ch. Quedl. 995. Bojoariorum Ducatum rege Ottone tertio donante obtinuit. Daß ben Baiern bie Herzogsmahl zustand, läßt Thietmar eben biesen heinrich selbst sagen p. 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Hild. 995.

<sup>3)</sup> Vita S. Adalb. Act. SS. Mab. V. p. 862. Es heißt hier, 30bulor hätte den Kaiser zu der Zeit begleitet, wo die Böhmen seine Brüder getödtet hätten, dies fällt nach Cosm. Prag. p. 57 und 58 u. d. Ann.
Prag. Pertz V. p. 119 in das Jahr 995, obwohl man der Stellung, welche
es in der Erzählung der vita einnimmt, nach es sür später als 996 ersolgt
halten und auf den Zug Otto's im I 997, der dort schon Imperator genannt wird, beziehen möchte. Doch wird bei diesem Jahre der Anwesenheit der Polen und Böhmen im kais. Heere von den Chronisten nicht gedachte, und wir haben es also eber als eine Episode zu detrachten, in welcher der Verf. der vita sich nicht so genau an die Zeitsolge bindet.

<sup>\*)</sup> Böhmer 750 — 752. Ob sich die Angabe des Necrol. Fuld. p. 476 anno 995. III. idus Jul. Heriman Comes qui occisus est, Maraholt quoque et plures alii auf diesen Zug besieht?

<sup>5)</sup> Ann. Hildesh. Recepitque se Rex in Saxoniam cum exercitu incolumi.

<sup>6)</sup> Den 8ten Oktober ift der Ronig ichon in Quedlinburg. Bobe mer 753.

fleidung feiner Schwester Abelheid mit feiner Großmutter beis

mohnte1).

Man batte in biefer Beit ichon baran gebacht, bem jungen taum funfzehnjährigen Ronig eine fanbesmäßige Gemablin ausausuchen, und ba er burch feine Mutter ber griechischen Raifers familie nahe stand, geglaubt, nur in biefer bie murbigfte finden Huffer biefem befonbern Beweggrunde mag auch wohl bie herrschende Unficht ber Zeit, daß die bygantinischen Raifer, ale bie mahren Rachfolger ber alten Cafaren, jest noch immer die Quelle aller Berechtigungen waren, und eine Berbindung mit ihnen ben germanischen Königsthronen eine größere Legitimitat verliehe, bas Ihrige zu biefem Schritte gethan has Much Sugo von Frankreich hatte unmittelbar nach feiner Thronbesteigung nichts Giligeres zu thun gewußt, ale bei Baffliud und Conftantin um eine Frau fur feinen Gohn zu merben2). Im Auftrage Dtto's murben baber in biefem Jahre Johann von Placentia, aus bem noch immer griechischen Calabrien geburtia und Bernward von Würzburg nach Conftantinovel geschicft 3). Doch fah ber lettere ben Boben feines Baterlandes nicht wieber; er ftarb in Guboa ben 20ften Geptember und murbe in bem bortigen Rlofter Politica begraben4).

<sup>&#</sup>x27;) Die schwüssigen Werte des Ch. Quedlind. Adelheid — spretis pro Christi amore regidus procis et eorum nuncis promissisque non solum thesauris sed etiam ultra va lentia m aureis montidus et urbidus kann, mie Scheidt IV. 465 meint, nur ein Dediqus etklären, doch ist es wohl unnötzig, hierbei, wie er und Leidnitz wolke, an die Etadt Balencia in Spanien, an die vermeintliche Eke Otto's mit Maria von Aragonien und an eine Doppelheirath mit spanischen Fürsten zu denken. Valentia scheint des Vermögen zu bedeuten, wodurch der Sinn ziemlich klar wird. Der Annal. Saxo p. 360 hat es indessen auch nicht versanden; er sest ganz einfach: spretis terrenis unptiis.

<sup>2)</sup> Epist, Gerb. 111. Basilio et Constantino Imperatoribus orthodoxis Hugo Rex Francorum. Bezeichnend für Hugo's Stellung ist: Etenim nobis obstantibus nec Gallus nec Germanus fines lacesset Romani Imperii; sein Begehren ist sonderbar ausgedrückt: siliam sancti Imperii praecipuo assectu quaerimus.

<sup>3)</sup> Ann. Hildesh. 995. Chron. Quedl. 997. Nach Muratori V. p. 638 b. 11. will Campi stor. eccl. di Piac. I. 281 aus Urkunden besweisen, daß Johann noch im April 995 in Piacenja war.

<sup>4)</sup> Die Ann. Hild. und Annal. Saxo seinen biefen Todesfall in bas Jahr 995, bas Chr. Quedl, aus dem Thietmar p. 354 geschöpft, in bas solgenden Aber ber in wirburg. Dingen gut unterrichtete Marianus Scotus nimmt auch bas Jahr 995 an, ihm folgen die Ann. Wircib. ap. Pertz I. 242 und segen übereinstimmend mit dem Cal. Merseb, seinen Todestag auf den 12. Cal. Octob.

Die großen Anftrengungen, welche im vorigen Jahre gemacht worden, um ben harten Sinn ber Slaven zu beugen, hatten wenig gefruchtet; benn unmittelbar nachbem die beutschen heere in ihre Gane zurückgekehrt waren, hatten Jene Sachsen in wiederholten Einfällen verwüstet'). Eigene Reigung so wie bas Bedürsniß bes Reiches riesen Otto nach Italien; er mußte jetzt, wenn er seine Kräfte nicht unnütz zersplittern wollte, an ben flavischen Marken Ruhe haben; beshalb wurde, was früs her unerhört war, zwischen ben Sachsen und Slaven ein Friede

abgeschlossen 2).

Bevor wir aber Otto auf seinem Römerzuge begleiten, mussen wir aus der kein allgemeines und großes Interesse dars bietenden Geschichte Italiens in den Jahren 990 — 996 ein Ereigniß hervorheben, welches die den Deutschen so befreunde te Fürstenfamilie von Capua angeht. Der Bater jenes Lans benulpf, dessen wir dei der Einweihung der Halberstädter Kirche gedachten, Pandulpf mit dem Zunamen Caputserreus hatte über den größten Theil des longobardischen Mittels und Unteritaliens, über Benevent, Capua, Spoleto und Camerino gedotens), und nach seinem am 15ten Mai 981 ersolgtem Tode seinen Sohn Landulpf zum Nachfolger gehabt. Als aber dieser sichen ein Jahr darauf von den Saracenen getöbtet wurde<sup>4</sup>), folgte ihm in Capua und Spoleto sein Bruder Landennlpf nach<sup>5</sup>); Benesvent aber hatte schon nach Pandulpss Tode der Resse besselben, auch Dandulpf gebeißen, erhalten oder erhielt es jebt <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Chron. Qued. 995 beschließt die Eriählung von Otto's Juge gegen sie mit den Worten: lieet motum eorum nullo modo compresserit und die Annales Hildesh. 995 melden nach jenem Juge noch: Slavi frequenti irruptione Saxoniam vastant.

<sup>2)</sup> Quedl, 996: compacta inter Saxones et Slavos pace. Thietmar 353 et pacificatis in his regionibus omnibus.

<sup>3)</sup> Im Jahre 969 heißt es von ihm in einer Urfunde: Pandulpho Beneventanae et Capuanae urbium Principe, seu Spoleti et Camerini ducatus Marchione et Duce; ap. Murat. Annal. V. 537. b. U.

<sup>4)</sup> Chron, Com. Capuae in Peregrini hist. princ. Long. ed. Pratillus III. 154. Chron. Cavense ib. tom. IV. an. 982.

data anno 992. Prine, Gloriosissimi Landenulphi Capuanorum Principis ... et Spolitensium ducis nec non Aloare ejus gloriose genitrici Nonis post Aprelis Ind. V. Act. Capuae vergl. eine Urfunde bei Mabill. Annales Ben. IV. p. 39 und eine andere bei Gattula accessiones ad hist. Abb. Cass. p. 86. Aloara et Landenolfus filio ejus divina ordinante providentia Langoardorum principes. Ihnen wird außerdem das Prädicat Excellentia beigelegt.

<sup>6)</sup> Pratillus V. 89. meint, Landulph mare auch herr von Benevent

85

In Capua herrschte Landenulpf rubig mit seiner Mutter Aloara 1) bis zum Jahre 993, wo er, wie man allgemein sagt, auf Anstisten seines Bruders Laidulf am 20sten April in der Kirche St. Marcell ermordet wurde 2). Sein Leichnam blieb nackt auf dem Plate liegen, die die Benedictiner von Montes Cassino kamen und ihn am folgenden Tage in ihrer Kirche bes statteten 3).

In der Erzählung der auf seinen Tode folgenden Ereigs nisse weichen die Quellen in Etwas von einander ab. Nach der unstreitig ältesten, der sogenannten Series Comit Capuae, kas men auf diese Rachricht der Markgraf Hugo von Toscana und der Graf Transmundus mit einem großen Heere herbei, belas gerten Sapua während einiger Tage und zogen sich dann nach Mesino (h. T. Rocca Monsina) zurück. Es muß hierbei zwischen ihnen und der Stadt ein Abkommen getrossen sein, denn von Mesino schiefte Hugo Boten nach Sapua, um dort Gericht zu halten. welche auch mit ihren Begleitern, sobald Alle verssammelt waren, die Berbrecher ergriffen, sie fesselten und nach Mesino zu Hugo sührten. Dieser hielt nun mit seinen Naths

gemesen; boch datirt Pandulpf seinen Regierungsantritt vom Jahre 981. Gattula, Access. p. 94. vom Jahre 999 Monat März tertio anno imperii Domni nostri Ottoni — et hoctabo decimo anno principatus domini Paldolfi gloriosissimi principis et 12mo anno princ, domni Landolfi — silius ejus mense Martio 12ma Indiet und Pandulph sethst heist 981 beim Chron. Cavense schon novus Beneventanus princeps.

<sup>1)</sup> Vita S. Nili in Ampl. Collect. tom. VI. p. 942. 943.

<sup>2)</sup> Series Com. Capuae, wie es scheint, aus dem Ende des loten Jahth. ap. Pereg. Pratill. III. 138: intersectus est a Capuanis ad sanctum Marcellum seria quinta Pasche, wosu Prat. hingusligt: hoce est 12 Cal. Maj. ut in antiquo emortuario. Ileber Landolf & Theilsnahme vergl. Chron. Cavens. I. c. 993. Vita Nill I. c.

<sup>3)</sup> Series Com. C. und Chron. Com. Cap. II. cc. und Catal. Princ. Capuae beim Necrol. S. Benedicti Per.-Prat. V. 84; et sepultus est in ecclesia nostra in atrio tribune cum hasta et gladio.

<sup>4)</sup> Series Com. Cap. 1. c. Nam per eodem tempore venit Ugus Marchio cum suos exercituos et Transmundus magnificus Comes obsederunt Capuam per aliquantis diebus et postea recesserunt Mefino.

<sup>5)</sup> Ich weiß nicht, ob ich die Stelle recht verstehe: missis direxit suis ad peragendi Placita. In etwas nöhert sich diesem Berichte der bes Chr. Vultur. Mur. I 2. p. 484. Hugo marchio Capuam obsedit, quam elandestino consilio capere quaerit. In quo consilio sucrunt Ysembardus Archiepiscopus. — Hugo vero Marchio cum suis comitibus discessit cito. Nach Pet, Dam. Op. III. p. 381 hat Hugo bie Stadt eingenommen.

mannern Gericht über fie, fchicte fie nach Romanien und ließ fie bort auf offener Beerstraße aufhangen. Rach bem Chron. Cavense aber hatte Transmundus erft allein die Stadt belas gert, barauf aber Otto III. Sugo gefandt und beibe bann bie Stadt eingenommen und die Berbrecher mit bem Strange bes ftraft'). Die bem auch fein mag, fo viel fteht feft, bag bie Stells vertreter bes Konias mohl feine Ahnung von Laidulfe Schuld gehabt haben; benn biefer, ber vorher Graf von Tiano mar, wurde von ihnen jum Fürften von Capua eingefett?). Aus den beiben folgenden Jahren wird und über Stalien nichts bes fonders Erhebliches berichtet. Der Buftand in Rom blieb ber alte; die Rirche mar einer fchmahlichen Berrfchaft unter Gress. centius anheimgefallen und Johann XV. befaß weber sittliche Energie, noch weltliches Bermogen genug, fie aus biefer Gclas verei ju befreien. Denn Abbo von Fleury, welcher in jenen Beiten Rom besuchte, um bie Privilegien feines Rloftere beftas tigen gu laffen, fand in ihm einen ber fchandlichften Gewinnfucht ergebenen, in allen Dingen fauflichen Menschen 3); fo bak es auffallen muß, baß er im Jahre 995 in Uebereinstimmung mit allen Romern und Longobarben Gefandte über bie Alven fchicfte, um Otto III. einzulaben, nach Rom gu fommen 4). Der

995.

<sup>1)</sup> Leo Ostiensis lib. II. c. 10. p. 347 ist im Anfang der Series, dann dem Chr. Cavense gesolgt; hat aber ihren Bericht erweitert. Den Transmundus nennt er Teatinus comes et marchio; und meint, jener wäre mit dem Grasen der Marser Nainald und Oderisius 2 Monat nach dem Morde vor Capua gerückt, hätte es belagert und während 15 Tage verwüstet. Nachher aber hätte sich Hugo mit ihm verdunden, die Stadt eingenommen und von den Mördern sechs in surea ausgehängt, die übrigen aber auf andere Weise bestraft. Außer Transmund war auch noch Lapvolf Gras in Tiano, von dem die Series Com. Capuae p. 139 sagt; quo Tianus erat comitem (qui Teani erat Comes). Nainald war in der That Gras der Marser Gattula Access. p. 104 aus dem Jahre 1000 vom Isten Febr. Constat me Rainaldus comes slius quondam Berardi comiti ex nacione Francorum in Ducato spoletino Comes de provincia Marsorum.

<sup>2)</sup> Ser. Com. l. c. Chr. Cav. 993. Laydolfus se innoxium fingens, factus est Princeps.

<sup>3)</sup> Vita S. Abbonis ap. Mab. A. SS. Saec. VI. 1. p. 47: Sane non qualem voluit aut qualem decuit sedis Apostolicae Pontificem nomine Joannem invenit, nempe turpis lucri cupidum atque in omnibus suis actibus venalem repperit. ef. epist. Abbonis 33 ep. Mab. Annal. Ben. IV. Anhang p. 692 sed Romanam ecclesiam digno viduatam pastore hen proh dolor inveni.

<sup>4)</sup> Annal. Hild, 995. Legati etiam Apostoliae sedis cum unanimitate Romanorum atque Longobardorum Regem Romam invitant. Auch Chietmar p. 353 fagt, Otto ware din desideratus nach

Bunfch ber greifen Raiferin auch noch bas Saupt ihres Enfels mit ber Raiferfrone geschmückt zu feben 1), traf bier mit ber Reigung bes jugendlichen Berrichers zusammen, und fo murben bann bie größten Unftalten getroffen, bamit er fich ben Romern in allem Glange feiner Burbe geigen fonne. Alle Stamme ber Deutschen, Die Franken, Baiern, Cachsen, Elfaffer, Schwaben und Lothringer 2) leifteten ibm auf seinem ersten Römerzuge Dees resfolge. Bon ber hoben Beiftlichkeit begleiteten ihn bie Grabis schöfe Willegis von Mainz und Harthwig von Salzburg, die Bischöfe Hildebald von Worms, Buiderold oder Wilderold von Strafburg, Ruoppert von Speier, Rotger von Luttich, Haimo von Berbun, Lampert von Conftang, Gottschalf von Freifingen und Christian von Paffau3). Gegen Mitte Februare trat ber Ronia ben Bug an, beichtete in Regensburg, wo wir ihn nach ben Urfunden am 18ten Februar finden, bem heiligen Ramuold von St. Emmeran, und jog von hier, unter Boraustragung ber heiligen Rrengeslange, mahrend die Sallen bes Domes vom Gefange ber Blaubigen wiederhallten, auf ben Beg nach Rom4). Schon fcmudte ein leichter Flaum bie Bangen bes foniglichen Sunglinge 5); voll ber glangenbften Soffnungen eilte er in bas Land feiner Gehnfucht.

Nom gejogen. In einer Urfunde P. Johann XV. vom Oftober 994 ap-Schannat. hist. fuld. p. 151 heißt es von Otto wohl nicht ohne Bejug hierauf — Ottonis Excellentissimi Regis nostrique spiritualis filli et futuri gratia Dei Imperatoris et Sanctae Romanae ecclesiae defensoris.

<sup>1)</sup> Gerb. ep. 157. Adelaidi — Otto Imperator Aug. Quia secundum vota et desidera vestra divinitas nobis jura Imperii contulit.

<sup>2)</sup> In der ersten aus Nom datirten Urfunde heißt est: Consensu et consilio Episcoporum atque Laicorum astantium, ipsius quoque Summi Apostolici Gregorii, Romanorum, Francorum, Bojoariorum, Saxonum, Alsatientisium, Suevorum, Lotharingorum. Böhmer 767.

<sup>3)</sup> Sie unterschrieben am 24sten Mai eine papstliche Urkunde für das Kloster Billete ap. Höfer Zeits. I. 536. Auch Alawich, Abt von Augia begleitete den König und leistete ihm große Dienste, vergl. Urkap. Dümge Reg. Bad. Anh. 95, von 22sten April 998. Daß hiers den nur von dem Zuge 996 die Rede sein kann, beweisen die Worte: in ea expeditione qua nobiseum Romae suerat.

<sup>4)</sup> Vita B. Ramuoldi ap. Mab. VI. 1. p. 20 auch bei Canis, lect. Aut. II. 107, 110.

b) Vita S. Adalberti I. c. p. 859 cum velut jam lanugine barbae floreret tempus et virtus major annis Imperatoriam sibi exposceret dignitatem.

Wie er barauf die noch vom Schnec bebeckten Alpen mit großem Kriegsgefolge überstieg!), trasen ihn in den Schluchten des Gebirges die Gesandten des Herzogs von Benedig, Petrus Gradonicus und der Diacon Johannes?). Er billigte in der ihnen ertheilten Audienz das Berfahren ihres Fürsten in einem Streite mit der Mark Treviso, stand dann, als er nach Berona gesommen, dem Sohne des Herzogs Petrus Urseolus in der Firsmelung als Tauszuge bei und gab ihm zum Zeichen der zwisschen Deutschland und Benedig obwaltenden Freundschaft seinen Namen. Schon in Berona brach der alte Hand zwischen den Deutschen und Italianern wieder aus, viele der ersteren, unter ihsnen ein dem König sehr befreundeter Jüngling, wurden auf den Straßen der Stadt erschlagen, andere entsamen nur durch Bersmittelung des Bischoss Otbert.)

Otto durchzog darauf Bredcia und einige andere Städte Oberitaliens, feierte am 12ten April das Ofterfest zu Pavia dund nahm die Huldigung der italiänischen Fürsten, welche auf dem Evangelium ihm den Sid der Treue schwuren, entgegen Dier fam ihm auch die Kunde, daß P. Johann XV. so eben

<sup>1)</sup> Vita S. Adalb. l. c.

<sup>2)</sup> Der Verfasser ber sogenannten Sagerninischen Ehronik, unsweisfelhaft der Diacon Johann selbst, nennt sich hier nicht als Boten und spricht nur von nuntii. In einer Urkunde vom Isten Mai 996 (Fantuzzi M. R. VI. 237) heißt es aber: qualiter Serenissimus Veneticorum Dux per suos nuutios Petrum Gradonicum et Joannem diaconum nostram imploravit Regiam majestatem etc.

<sup>3)</sup> Chron. Sagorn. p. 89 - 90. Ueber bie Streitigkeiten swifchen Benedig und ber Mark Treviso fiehe Ercurs III.

<sup>4)</sup> Thietm. p. 353. Chr. Qued. 996.

b) Chr. Sagorn. p. 90, hie italiei principes sidem supra evangelicorum sacraria sacientes regem ipsum collaudaverunt; womit doct Chr. Quedl. 996 übereinsstmitmit: dom. resurrectionem Papiae eelebravit. Dehine omni regno potenter potitus Italico, Romam veniens etc. — Diese beiden Setellen genügen, um die Angaben des Boningcoutrus Morigia (um d. Mitte des 14ten Jahrhunderts) ap. Mur. SS. XII. p. 1080, daß Otto zuerst in Monza, dann in Mailand die Krone des Italiänischen Reiches einssangen, und später die erstere Stadt zur Haufstadt der Loubardei erhoben habe, vollständig zu widerlegen. Dem, was Muratori de Cor. ser, in Anecdot. latin. II. p. 286 sq. zur Unterstützung seiner Angabe beibringt (v. auch Baudis zu Mur. Annalen a. h. a.) ersennt Giulini II. 427 mit Recht nur Gültigseit sur späteren a. h. a.) ersennt Giulini II. 427 mit Recht nur Gültigseit sur späteren er nach dem Borgange Muratori's (An. d'It. d. U. V. 646) aus dem Umssande, daß der Psalzgraf Ardoin zu Verseita am 22sen Mai ein Urteil nach dem Jahre der Incarn. ausstellt, folgert, daß der Otto die königliche Krone der Lombarden nicht empfangen habe.

bas Zeitliche gesegnet habe, worauf er sogleich, wahrscheinlich um die unbändigen Römer desto leichter in Unterwürfigkeit zu halten, den Entschluß faßte, seinen Verwandten Bruno, Sohn Otto's von Kärnthen und Franken, einen jungen kennniskreichen, aber ausbrausenden Mann zu dieser Würde zu erheben. Alse er den Po hinuntersahrend in Ravenna anlangte, trasen ihn hier die Gesandten und Briese des Senats und der Ersten von Rom, worin sie ihre Freude bei seiner Ankunft auf italianischem Boden zu erkennen gaben, ihm Treue gesobten und um seinen Rath baten, wen sie an Johann's Stelle auf den päpstlichen Stuhl erheben sollten i). Dtto schlug ihnen Bruno vor, sie nahmen ihn an, und Willegis und Hildebald führten ihn darauf nach Rom, wo Cserus und Volkschle führten ihn darauf nach Rom, wo Cserus und Volkschle führten ihn darauf nach Kom, wo cserus und Volkschle Gregor V., wahrscheinlich am Iten Mai, inthronizirt wurde 2).

2) So das Chronic. Quedlind. 996. Die Ergählung der noch ju Lebzeiten Otto's III. abgefaßten vita S. Adalberti p. 860 hat eine bemerkenswerthe Abweichung, sie weiß nichts von einer Wahl des Elerus und des Volkes. Nachdem der Berfaster derselben gesagt, daß die Ersten und der Senat Otto wegen der Befesung des papstlichen Stuhls um Rath gefragt, berichtet es weiter, daß Brund Otto'n hierfür passend rechtenen, er fährt fort: a majoribus electum Moguntinus Archipraesul Willegisus et suns collega Adelbaldus Eps adduxerunt Romam.

¹) Chron. Sagorn. p. 90. Vita S. Adalbert. 1. c. p. 860. Am Isten Mai hielt Otto ein Gericht ju Navenna, (Fantuz. V. 262) worin ausbrücklich gesagt wird, obwohl Otto noch nicht jum Kaiser geskrönt war, Regnante Domino Hottone piissimo Rege anno Regnie jus in Italia seeundo primo (die?) mense Madii ind. X. Doch ist annus seeundus nicht ju versehen, wenn man nicht etwa mit Mansiad Bar. 14 p. 349 aus einer Urfunde (ap. Pucinelli della badia sior. p. 214) es erläutern will, beren Unterschift also sauter: Otto Dei gratia tertius Imp. Ang. anno imp. ejus I. mensis Jan. ind. IX., wo aber nur in der Indictionenjahl X verbessert ju werden braucht. Noch dunsser sind bie chronologischen Zeichen einer andern Urkunde ap. Fantuzzi II. 47 temporibus Domni Ottonis Imperatoris, imperante in Italia anno sexto... die mense Nov. Ind. 10 (996) Ravenne, welche, wenn die Indiction richtig wäre, seinen Regierungsantritt von dem Römeringe der Theophania datiren wirde. Die erste Ursunde den Romeringsdert und über die Sischöfe Aussunst, welche Otto in Ravenna umzgaden; es heißt dort: Igitur cum resideret in judicio — dominus Otto — ac cum eo tam residentibus quam adstantibus sulgidaque nobilitatis pollentibus Viris bone hopinionis ac laudabilis sama — id est Notecherius Ep. Leodec. Eccles., Gunthroaldus Ep. S... (unter; S. Marie), Albertus E. S. Brixiensis, Hobertus Veronensis, Hubert Ariminensis, Otto Senogallensis, Trasonem Anchonitanae, Claroardus Ep. Auximane, Johannis S. Humane, Noychardus Dux, Raybaldus Comes de Trevise und außerdem noch eine Massie dativi und Comites.

In Ravenna verweilte Otto eine Zeitlang, bestrafte Rebulf Graf von Rimini und die Brüder Herimund und Raimund, welche die Güter armer Leute widerrechtlich an sich gerissen 1) und zog darauf nach Rom, wo er am himmelsahrtstage, den 21sten Mai 2) von Gregor im Beisein einer unzähligen Masse Boltes zum Kaiser und Patricius gesalbt wurde.

Rachdem er so das Ziel seiner Wünsche erreicht, wollte er jett die Herrschaft der Deutschen in Rom auf eine dauernde Beise befestigen, der Tyrannei, in welcher Erescentius den Papst und die Bürger von Rom bisher gehalten, seiner offenkundigen Anmagung kaiserlicher Rechte, ein Ende maschen 3) und seinem Berwandten Bruno eine von den romischen

Proinde a Romanis honoriste acceptum ad hoc ordinati Episcopi apostolico honore promulgarunt. Die Ann. Hildesh. 996 vereinigen beides; publico consensu et electione secit in Apostolicam Sedem ordinari suum nepotem Brunonem. Thietmar p. 353 sast auch nur: Brunonem in loco Joannis Papae — cum omnium laude praesentium constituit. Glaber Rod. ap. Boug. X. p. 7 aber Ipse vero illico Imperiali usus praecepto quendam suum consanguineum — delegit atque ex more in Sede Apostolica sublimari mandavit. Daß die Besegung des päpstlichen Stuhls in der That nur von Otto abhing, sit klar; merkrürdig wäre es, wenn er hier auch die gewöhnlichen Formen übergangen und die Bestätigung seiner Wahl durch Clerus und Wolf nicht für nöthig erachtet hätte. In der Angade der vita Adalderti sind die Worte: electum a majoribus dunkel; doch, glaube ich, können sie keinessalls auf die Römischen proceres bezogen werden; sondern wollen ihrer ganzen Verbindung nach nichts weiter sugen, als daß die Otto umgebenden Großen diese Wahl gebilligt hätten. Warum Lebret I. 521 den Albebald zu einem Bischof von Utrecht macht, sieht man nicht ein, da nach Hebald zu einem Bischof von Utrecht macht, sieht man nicht ein, da nach Heba Ansfrid um diese Leit diese Würde bekleidete; wir haben daher hierunter den Bischof hildebald von Worms versichen zu müssen geglaubt, und zwar um so mehr, als sein Amt als Canzler ihn vorzugsweise zu dieser Sendung mit dem Erzsenzler Willegis qualificitre. Ueber den Tag der Inthronisation Gregor's werden wir im Ercurse V. weitläuftiger handeln.

<sup>1)</sup> Chr. Sag. p. 90, 91.

<sup>2)</sup> Thietm. und Chr. Quedl. II. co. geben übereinstimmend den 21sten Mai an. Sösmer vermuthet mit Recht aus der Utende 767, welche am 22sten Wai als die consecrationis tertio ausgestellt ist, daß die Krönung vielleicht schon am Abend des 20sten Mai erfolgt ist. Dies zeigt die völlige Unhaltbarkeit der Annade der Ann. Hild., der Pagi ap. Bar. 14. 353 gefolgt ist, daß er zu Pfingsten den Ilsten Mai gefrönt sei. Warum Muratori (Ann. d'It. V. 643 d. It.) aus jener oben erwähnten Urk. (auch in Ant. Est. I. e. 20. p. 187) folgern will, daß Otto sich am erssten Mai vor den Thoren Kom's besunden habe, sieht man nicht ein, da sie doch aus Ravenna koras portas S. Laurenlii ausgestellt ist.

<sup>3)</sup> Der Chr. Cavense, welches dies fälfchlich in das Jahr 997 sent, sagt (Pereg.-Prat. tom. IV.) Otto Imp. Romam reversus est (obe wohl er noch gar nicht dort gewesen) ut Romanos rebellantes ejusque

Stadtparteiungen ganz unabhängige Stellung zusichern, in welcher er nichts weiter als das deutsche Interesse zu berücksichtigen hätte. Deswegen hielt er bald nach seiner Krönung ein Gericht zu Rom, worin beschlossen wurde, Ereseentius wegen seiner an Johann XV. verübten Frevel mit der Berbannung zu bestrafen. Doch Gregor, dem daran gelegen sein nußte, die Liebe der Römer zu gewinnen, verwandte sich für ihn; worauf Otto ihm verzieh<sup>1</sup>), und nachdem sener ihm den Eid der Treue geschworen, selbst ihm das Amt eines Präsecten der Stadt gestassen zu haben scheint<sup>2</sup>).

Schon während der Anwesenheit der Kaiserin Theophania in Rom hatte Adalbert Bischof von Prag, den das gläubige Bertrauen jener Zeit, an den Schwellen der Apostelgräber dem Himmelreich näher zu sein, dorthin geführt, im Umgange mit den frömmsten Männern, mit dem heiligen Kilus und Andern, meist aber in stiller Beschaulichseit im Kloster St. Bonisaz und St. Allerius sich von den Qualen zu erholen gesucht, die sein frommer Sinn in der Mitte der kaum dem Heidenthume entrisenen barbarischen Böhnen zu erdulden gehabt hatte. Wie sange er nach der Abreise Theophania's noch dort geblieben, bleibt uns gewiß, auf Willegis Beranlassung mußte er aber nach Prag zurücksehren<sup>8</sup>). Doch besaß er nicht jene christliche Geduld und

urbis tyrannum Crescentium exstirparet, et pacem Apostolico impertiret, quod ut praecogitaverat factum. Achnliches überliefern Lamb. Seafn. und Herm. Cont. 996.

<sup>1)</sup> Annales Hild. 996. Höfler die beutschen Mänste I. p. 101 macht est nach bem Borgange Mabill. IV. p. 98 (nicht 91) mahrscheinlich, baß est am 25sten Mai geschah, wo Otto ein placitum hielt, cum summo Pontifice Gregorio pro definiendis rebus ecclesiasticis. Ughelli Ital. sacra IV. p. 1367.

<sup>2)</sup> Dies möchte aus ben Worten Thietmars bei ber Empörung bes Crescentius im Jahre 998 hervorgehen p. 334 immemor juramenti et magnae pietatis ab Ottone Augusto sibi illatae. Doch sind uns feine Urkunden aus den Jahren 996 — 998 erhalten, worin seiner gle Präsect der Stadt gedacht wird. Bielleicht ist es dies Ereignis, was der Berfasser der vita S. Adalberti p. 860 meint, wenn er sagt; quia novus Imperator dat jura populis, dat jura novus Papa.

<sup>3)</sup> Für bas Gange Vita S. Adalberti ap. Mab. Saec. V. p. 858 — 860. Der Berfaster einer anbern Giographie bes heitigen (ap. Sur. 23. April. tom. II.) sagt über seinen ersten Aufenthalt: quimquennio pleno miles Christi in monasterio erat. Es sehlen aber-alle anberen Daten, um bies berechnen zu können. Pagi ad Baron. XIV. 269. 292 u. 343, ber ben groben Irrthum bes Baronius hinsichtlich der Ehronologie mit Recht rügt, sest diesen Zeitraum zwischen den Ansang des Jahres 900 und 994, und fügt sich hierbei besonders auf. den Umfand, das Theophania, die das Weispnachtssest 989 dort seiterte; Adalbert in Rom

Selbstbeherrschung, um die Wünsche seines Herzens ber bringenden Rothwendigkeit, durch seine Segenwart das taum gespflanzte Christenthum in Böhmen zu erhalten, unterzuordnen. Er kehrte wiederum nach der Stätte seiner Sehnsucht, in die Mauern des "süßen Roms" zurück, wo er noch weilte, als Otto die Kaiserkrone empfing. Obwohl er dessen Bertrauens und Liebe in hohem Grade sich erfreute, so wuste Willegis, jesner schwärmerischen Richtung, die Abalbert und selbst den Kaiser beherrschte, fremd, doch auf einer zu Kom versammelten Sysnode und später auch bei Otto es durchzusehen, daß Abalbert wieder nach Böhmen heimkehrte; es wurde ihm indeß zu gleicher Zeit die Erlaubniß gegeben, daß, wenn dies Land ihn verschmähe, er dann bei noch ungetausten Bölkern das Evanges lium verkünden dürfe.

Nach den Urkunden finden wir den König bis zum 27sten Mai in Rom<sup>1</sup>). Wie alle Deutschen aber konnte er auf die Dauer das heiße Klima dieser Stadt nicht ertragen und begab sich deshalb auf die kühlen hohen der Kameriner Alpen, hielt sich dort eine Zeitlang auf und nahm durch Tuscien<sup>2</sup>) seinen

1) Rach Balderic. I. c. 111 wurde in Rom in Gegenwart bes Raisfers in Diefem Jahre noch eine Spnode gehalten, Die uns aber weiter nicht bekannt ift.

sprach. Abgesehen von dem Umstande, daß, wie wir oben gesehen, dies eher auf Weihnachten 988 nach unserer Rechnung zu beziehen ist, würde es selbst nichts deweisen, da wir nicht wissen, wie lange Adalbert vor der Ankunft der Theophania in Kom geledt hat, so wie auch seine Berufung auf das sogenannte Chr. Maged die Streitstage nicht entscheiden kann. Seiner Ansicht tritt Dobner entgegen, und will sad Hageeium IV. 368) deweisen, daß, da das von Adalbert gestieter Klosser von Brewnow im Jahre 992 oder 993 gegründet worden ist, er um diese Zeit schon aus Kom zurückgesehrt sein musse, so wie auch die älteste böhmische Urkunde siehe 1, die Anwesenheit des Heiligen in Böhmen zu der Zeit deweise. Wösen auch die Zweisel, welche man gegen diese Urkunde erhoben (Gebhardi Gesch. v. Vöhm.) nicht begründet sein, so würden doch die Worte einer bei Marini pap. dip. p. 60 besindlichen den Ilsten Mai 993 sir Verwonom ausgessellten päpstichen Urkunde sieut a venerabili fratre nostro Adalberto Pragensi Episcopo fundatore ejusdem praesente intelleximus und Adalberti precidus inclinati—cujus amore hee seribimus, den sichern Beweis liesern, daß Adalbert noch im Jahre 993 in Nom war, selbst wenn wir in der ersten Stelle der Lesart Boczel's (cod. diplom. Moraviae p. 1044), der ersten Stelle der Lesart Boczel's (cod. diplom. Moraviae p. 1044), der diese die seinem stellich sehr zeschoten Originaltranssumpt König Ottokar's vom Jahre 1224 hat, und reserente statt praesente lies, den Vorzug geben selten. Neu, wenn auch die Frage nicht entscheidend ist die Angabe der Ann. Prag. Portz V. p. 119 an, 990 Prosessio Sancti Adalberti.

<sup>2)</sup> Chron. Sagorn. p. 91 ben 12ten Juni war ber Raifer in Fosligno, ben 24sten und 26sten in Pistoja, ben 12ten Juli in Aresso. Bohsmer 774 — 777, den 20. Juli in Malta bei Lucca. Pers Jt. Reis. 326.

Weg nach Pavia 1). Auf biefer Reise gab er ben Benetianern bas Recht, ungefrankt in allen Theilen seines Reiches zu leben, und kehrte über ben Comer See nach Deutschland zurück, wo er am 15ten September in ber kaiserlichen Pfalz zu Ingelheim Hof hielt. Das Weihnachtskest feierte er zu Coln, den Winter aber brachte er in Kranken zu<sup>2</sup>).

Im Anfange bes folgenben Jahres ging Dtto nach Machen, reifte ben Rhein binauf bis nach Maing und begab fich bann gegen Mitte Mais nach Nymmegen, wo in einer Berfammlung bes Raiferlichen Rathes ein Streit über bie Befitungen bes Rlofters Sochelten am Rhein geschlichtet murbe 3). Wicmann, Graf von Zutphen hatte bies im Jahre 968 von ihm gegruns bete Rlofter mit Gutern reich ausgestattet und bemfelben feine Tochter Liutgarbe ale Aebtiffin porgefest. Rach feinem Tobe glaubte feine andere Tochter Abele 1) ein Unrecht auf einen Theil jener Buter zu haben, weil nach fachfischem Rechte ihr Bater ohne ihre Ginwilligung jene Schenfung gar nicht habe machen tonnen b), und gerieth barüber mit Luitgarben in heftigen Streit, ber auch burch bie Bermittelung Dtto's II, nicht beigelegt merben fonnte. 216 biefe barauf, wie man fagt, von ihrer Schwefter vergiftet ftarb, nahm Abele bie Buter in Befchlag, mußte fie aber balb barauf auf Befehl Dtto's III. wieder heraus geben, worauf fie fich mit bem Grafen Balberic von Cleve vermablte und Sochelten felbft mit einem bewaffneten Saufen befeste. Dtto III. bestrafte ben Grafen hierfur mit einer Gelbs buffe und vermochte ihn bann, die Guter feierlich bem Rlofter

<sup>1)</sup> Bohmer 778 - 781 vom 1. - 5. August in Pavia.

<sup>2)</sup> Chr. Quedl. u. Ann. Hild. 996.

<sup>3)</sup> Außer der Urkunde vom 18ten Mai 997 ap. Schaten Ann. Pad. p. 343 benutten wir noch den bisher wenig gekannten Bericht des gleichs jeitigen Alpertus de diversitate temporum ap. Ec. I, p. 93 sq.

<sup>\*)</sup> Alpertus l. c. p. 94 erat clamosa in voce, lasciva in verbis, veste composita, animo dissoluta, et — instabilitatem mentis nutibus oculorum praeserebat. Die Aebtissin Liutgarde dagegen, wie sich gebührt, ein Muster aller Lugenden.

<sup>5)</sup> Die cititte Urfunde: altera suae procurationis filia nomine Adela quandem hereditatis jam traditae partem exposeens dicens quod pater ejus secundum Saxonicam legem absque ejus consensu et licentia nullam potuisset facere traditionem, totam patris sui donationem produxit in errorem. Deswegen hätte sie einen lang anshaltenden Streit gegen ihre Schwester erhoben. Nicht ganz richtig ist baher die Angade des Alpertus p. 95 (Liutgardis) patrimonium quoque omne quod sibi hereditatis parte successerat, Ecclesiae, cui ipsa praeerat, contuilit. Id soror ejus factum graviter serens, traditionem illam saepius rescindere moliebatur.

guruckzustellen, und bies bann felbst in feinem Namen und bem feiner Gemahlin bem Raiferlichen Schute zu übergeben ), wors auf er felbst bem Rloster bie Freiheiten und Rechte von Effen,

Quedlinburg und Ganbersheim ertheilte.

Gegen Unfang Juli's fehrte ber Raifer nach Gachfen gurud, wohin ihn die mit ben Glaven von Reuem ausgebrochenen Reindseligfeiten riefen; benn zu tief hatte ber gegenfeitige Saf awischen biefen und den beutschen Grenzvolkern in alle Lebens: elemente fich eingewurzelt; ju fehr ichon ber Rrieg gwischen beis ben bas Unfehn eines Bernichtungstampfes gewonnen, ber nur mit bem Untergange und ber völligen Audrottung bes einen fein Ende nehmen fonnte, ale bag man bem im vorigen Sahre gefchloffenen Frieden hatte eine lange Dauer verfprechen durfen. Beigten fich bie Gachsen hart, wild, graufam und höhnisch in ihrem Betragen gegen die Glaven, fo vergalten biefe, befonders aber ber machtige Stamm ber Liutigen, es reichlich, fie babeten fich, wie ber Biograph bes heiligen Abalbert von biefer Beit fagt, in bem Blute ber Chriften2). Als die Liutigen jest in heimlichen Ginfallen Die fachfischen Marten verheerten, bereitete auch Otto fich fogleich, ihnen fraftig zu begegnen und fiel bann . in ber Beit bes Berbfted3) in bas havelland, welches auch Stos berania bieg 1), mit einem großen heere ein, vermuftete ihre Befitungen und fehrte als Sieger nach Magbeburg gurud. Mahrend aber ber Raifer noch in ihren Gauen verweilte, bats ten bie Belotaber, ein Lintigischer Stamm, einen Ginfall in ben Barbengau (im heut. Luneburg, wo Barbewief liegt) gemacht und bas Land verwuftet. Aber die von Otto jum Schut ber Proving gurudgelaffenen Weftphalen faumten nicht lange, und griffen fie am Gten November an. Raimward, Bischof von Din-

¹) Die Urfunde: hujusmodi seditionis feeimus finem. Baldericus enim praedictae maritus Adelae pro nostra voluntate, exhortatione simul et petitione id ipsum monasterium sua propria suaeque conjugis manu in nostrum contradidit Mundiburdium et sicut mos est Laicorum, cum festuca semel ab eodem exivit praedio — Insuper Baldericus omnia ejusdem monasterii praedia, quae prior Abbatissa in sua habuit potestate et investitura ad reliquias S. Viti in praesentia nostra — — concessit,

Ty Vita S. Adalberti Mab. Sacc. V. 862.

<sup>3)</sup> Borrebe ju Gerberts Schrift: de rat. etc. ap. Mab. Annal. Vet. IV. 106. 107 cum in Germania ferventioris anni tempore demoremur — — ut mirum foret inter bellorum discrimina, quae contra Sarmatas parabantur — et seqq. v. Erc. I. Abth. VI.

<sup>4)</sup> Quedlinb, 997. Thietmap. 3541

997: 95

ben'), ging ben Seinigen mit erhobenem Kreuze an ber Spite ber Fahnenträger voran, und die Sachsen gewannen trot ihrer kleinen Anzahl einen glänzenden Sieg. Sie richteten unter den Slaven eine große Niederlage an, verloren selbst aber nur wenige Krieger, unter ihnen den Grafen Gardulph'); alle Beute, welche die Feinde aus den verwüsteten kändern mit sich geführt, siel wieder in die Hand der Ehristen 3).

Nachdem so jener Unfall glücklich zurückgewiesen, wurde Otto's Thätigkeit nach einer andern Seite hin in Anspruch genommen. Gen so wenig wie die Slaven, war auch Erescentius Willens gewesen, in Frieden mit dem deutschen Reiche zu leben. Gregor hatte die während des Regimentes der römischen Stadts factionen herabgewürdigte Kirchenzucht ganz im strengen Geiste der alten Zeit wieder herzustellen gesucht'), und mochte dabei nach seinem raschen, feurigen Charafter dem Abel der Stadt und besonders dem Grafen Erescentius in manchen angemaßten Rechten zu nahe getreten sein. Auch war überdieß ein im Interesse des deutschen Kaisers handelnder Papst immer ein Stein des Unstoßes für Erescentius, der sich gewöhnt hatte, den oberkten Wischof der Ehristenheit als seine Ereatur zu behandeln. Während also Gregor sich einst aus der Stadt entsernt hatte, bemächtigte sich dieser berselben , warf die Boten des Kaisers

<sup>1)</sup> Thietm. p. 354. Lerbecke's Angabe, (im Chron. Ep. Mindens, ap. Leibn. 11. 167) bag Raimwards Borganger Milo 999 geftorben fei, erweift fich fonach als falfch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thietmar I. c. und Calend. Merseburg. Höfer I. p. 128 sq. Gardulf comes 8 Idus Novembr.

<sup>3)</sup> In diesem Jahre ftarb auch ber Herjog Conrad von Schwaben (Alemanorum et Alsaciorum dux gloriosus wie er in einer Urkunde vom 12ten Ofteber 988 ap. Mart. et Dur, p. 107 heißt) ef. Necrol. Fuld. ap. Schannat, h. Fuld. Prob. p. 477 u. Necr. Mogunt, ap. Schannat, Vind, 1. p. 3: 4 Idus August. Cunradus dux. Ihm solgte in dieser Würde Hermann, der Schwiegerschin Conrads von Burgund nach.

bieser Würde Hermann, der Schwiegersohn Conrads von Burgund nach.

4) Vita Abbonis. Mab. Saee. VI p. 47 sagt von Gregor; per quem sama vulgante audierat ad pristinum posse statum religionis resurgere nomen. Herm. Cont. 997. canonicam disciplinam recuperare satagens.

euperare satagens.

5) So das Chron. Quedlind. 997 und Thictm. I. c. Als Abbo von Fleury das weite Mal nach Rom ging, fand er Gregor nicht dort, sondern in sinibus Spoletanis. Vita Abb. I. c. Epistola Abbonis ap. Bong. X. p. 437: ad Gregorium papam. De passionibus animae loquentes in Spoleti provincia etc. Pielleicht ist dies in der selben zeit geschehen. Die Annal. Hild. segen dies Ereignis in das Jahr 996 kur; nach der Abreise Otto's, mas aber durch die übereinstimmende Angade des Chr. Quedl., Thietmar's und des Chr. Sagornini, das Otto, nachdem er es ersahren, sogleich sich ausgemacht habe, widerlegt wird. Ueber die weitere von der Quedlb. Chronis abweichende Angade der Schronis abweichende

ind Gefängniß und stellte feine frühere tyrannische Gewalt wieber her. Um Diefelbe Zeit fehrte Johann von Placentia mit Abgeordneten bes griechischen Raifers von feiner Genbung nach Rom gurud. Durch bie Gnabe Dtto's II. aus nieberen burftis gen Berhaltniffen zu hoben Chren berufen, hatte ber griechische Calabrefe fich porzugemeife ber Gunft ber Theophania gu erfreuen gehabt, und foll felbft mit ihr in ein noch engeres, Unftoß erregendes Berhaltniß getreten fein. Jest, wie er gang Rom in Aufruhr gegen die Deutschen fand, und Crescentius ibn aufe Chrenvollfte empfing, blendete ber Chrgeis feinen fonft nüchternen, verständigen Ginn'). Mit Sulfe bes Patricius marf er fich jum Gegenpapft auf. Bergebens marnte ihn fein ganbemann, ber heilige Rilus von Grottaferrata, vergebens befchwor er ihn aus ben Wirren ber Welt fich in bie Abgeschiedenheit eines Rloftere gurudzugieben2). Johann und Crescentius fchritten auf ber einmal betretenen Bahn ohne umzubliden fort; ihre Plane gingen noch weiter; fie bachten baran, wie man fagt, Rom bem griechischen Raifer zu unterwerfen, um unter feinem Schute ihre angemaßte Gemalt fortgufegen3).

mana urbe expulit lößt sich schwer urtheilen, da die Worte der andern Quellen (des Ch. Sagorn. p. 92 abjecto a Johannis Crescentii temeritate pastore und des Arnulphus Mediol. SS. R. It. IV. c. 11. dejecto eo — venerabili papa) ju undessimmt sind, als daß sich etwas Sicheres daraus entnehmen ließe, der Cat. Pap. Cod. Vat. l. c. p. 337 hat indes edensials soras eum ejecerunt.

2) Vita S. Nili. Bollft. lat. Uebersenung im Ampl, Coll. VI. p. 949. Sieraus erhellt, daß Johann ben Papft und ben Raifer über bie Taufe gehalten. Den griechischen Tert biefer vita in Acta Sanct. d. 26. Sept. habe ich nicht erhalten können.

<sup>1)</sup> Chr. Quedl. 997. In einer Urfunde, aus ber Lebret I. 525. ohne anjugeben, wo sie steht, Auszüge mittheilt, nennt ihn Otto II.; keusch, nüchtern, schig guten Aath ju geben, in den griechischen Wissenschaften bewandert, berühmt wegen seiner ausgebreiteten Wissenschaft und seiner Deiligkeit. Petrus Damian. Ep. 11. ad Cadaloum Op. Ed. 1642. I. p. 23. sagt dagegen: Quin etiam eum Imperatrice quae tune erat, odseeni negotii dicedeatur habere mysterium. Daher ist er ohne Aweisel seiner Grieche, dem Theophania, nach der vita Adelheidis ap. Leid. I. 264, in Allem gesolgt sein soll. Pagi nimmt an, daß seine Usupyation im Mai 997 ersolgt ist, da der Eatalog der Päpste seine Regierungszeit auf 10 Monat angebe, dies thun zwar nicht die ältesten Appstissen der Mur. SS. III., aber doch eine andere, wie es scheint aus der Zeit Paschals II. ap. Zacharia didl. pistor. p. 79. Ueber Johannes Berbindung mit Erescentius vergl. Ch. Queedl. 997 u. Ann. Hild. 997.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Arn. Med. I. c. 10. de quo dictum est, quod Romani decus Imperii astute in Graecos transferre tentasset. Muratori Ann. V. p. 652 (pricht bierüber mit zu großer Bestimmtheit, die aussührliche Erziählung Lebret I. 522, daß Erescentius die griechischen Gesandten besucht.

Gregor V. von aller Sulfe entblogt, tonnte feine Begner nur mit geiftlichen Waffen befampfen. Er versammelte baber gu Pavia 13 meift oberitalianifdje Bifchofe gu einem Concil, und fchloß Crescentius feierlich aus ber Gemeinschaft ber Rirche aus'). Die Berfammlung richtete ihre Aufmertfamteit zugleich auch auf andere wichtige Fragen, welche bie Rirche betrafen, namentlich auf die noch immer, wie man fieht, unverglichenen Rheimfer Zwistigkeiten; und Gregor mar hier, trop ber augenblidlich großen Bedrangniß fo weit entfernt, von ben nach feiner Meinung bem papftlichen Stuhle inharirenden Borrechten Etwas aufzugeben, baß er vielmehr Abalbero von gaon megen bes an Arnulf verübten Berraths vom bischöflichen Amte fufpens birte und ein gleiches Schicffal über alle biejenigen frangofischen Bifchofe verhangte, welche bei ber Abfegung Arnulf's thatig gewesen, und obwohl nach Pavia eingeladen, nicht erschienen waren, fondern einen Laien babin gefandt hatten. Ronig Robert folle megen feiner gegen ben Willen bes Papftes mit Bertha, ber Tochter Courad's von Burgund geschloffenen, und wegen zu naber Bermandtschaft canonisch ungultigen Che2) mit allen Bifchofen, Die barin gewilligt hatten, Genugthung gu geben aufgefordert, und murben fie fich weigern, mit bem Interbicte belegt werden. Für Deutschland von befonderer Wichtigfeit ift noch ber Befchlug über bas Merfeburger Bisthum; Gifeler wurde gum nachften Weihnachtsfeste, um Rechenschaft megen feiner Intrufion zu geben, nach Rom berufen, und murbe er nicht erscheinen, mit ber Guspenfion vom priefterlichen Umte bedrobt. Diefelbe Strenge bei Bewahrung feiner Rechte zeigte Gregor furge Beit barauf, ale bie That bes Placentiner Erzbischofe's) ver-

und einen Vertrag mit ihnen geschlossen habe, wird feineswegs burch bie Stellen bei Curtius de Senatu Rom. p. 198 (lib. VI. c. VI.) bez wiesen; wohl aber sagt Benzo apud Mennken p. 967. Otto decollavit Crescentium et secavit papam Sergium, (wie er ben Johann nennt), ex quod cum Graecis srequentabant inclitum commercium.

<sup>1)</sup> Die Acten biefes Concils hat Bafchersleben Beitr. 8. 63. ber vorgratianischen Rechtsquellen, zuerft vollständig bekannt gemacht, jest auch in ben Monum. V. 694.

<sup>2)</sup> Qui consanguineam suam contra interdictionem apostolicam in conjugium duxit. 1. c. Nach dem Chron. Flor. ap. Pagi ad Baron. XIV. p. 377 hätte Robert ihren Sohn auß der ersten She mit Odo von Champagne auß der Taufe gehoben, was allerdings auch nach casnonischem Rechte eine zu nahe Berwandtschaft begründen würde.

<sup>3)</sup> Johannes Philagathos mit griechischem Beinamen in der vita Nili 1. e. und im Codex Eccard. Cat. Pap. Mur. III. p. 338. Daß Theophania, wie Buchner Ges. Baierns III. 121 mit der Wahl Gregor's V. II. 2.

lautbarte; auch er wurde und zwar durch einen Beschluß sammtlicher Bischöfe Italiens, Deutschlands und Frankreichs ercommunicirt') und seine Diöcese Placentia, welche durch die Gunst Otto's II. zu einem Erzbisthum umgeschaffen und dem Metropolitan von Navenna entzogen war, diesem wieder zurückgegeben?).

Dies war die Lage der Dinge, wie sie sich während Otto's III. Abwesenheit in Italien gestaltet hatte. Bevor er sich
aber zur Züchtigung der italiänischen Rebellen ausmachte, übertrug er seiner Tante, der Aebtissen Mathilde von Quedlindurg,
während seiner Abwesenheit die Regierung Dentschlands'). Bon
den Herzögen Heinrich von Baiern und Otto von Kärnthen,
dem Bater Gregor's 4), von Gerbert') und Heribert' begleitet, nahm er seinen Beg durch die Beroneser Mark und langte
gegen Ende Decembers 997 in Pavia an'). Auf seine Beranlassung war Gregor ihm hierhin entgegengesommen, um ihn
über den Ausstand in Rom des Rähern zu unterrichten'). Wie
der Kaiser dann den Po nach Ravenna hinunter suhr, erwartete ihn sein Pathe Otto von Benedig, wie er es besohlen, bei
der Burg Ferrara mit mehreren schön ausgerüsteten Schiffen.

ungufrieden, einen von ihr geliebten Grafen aus Calabrien gum Papft habe mahlen laffen, erweift fich auf ben erften Blick als burchaus irrig.

<sup>1)</sup> Ann. Hild, 997.

<sup>2)</sup> Schreiben Gregor's vom 7ten Juli 997 bei Mansi 19. p. 200.

<sup>3)</sup> Annal. Hildesh. 977. Ch. Quedl. 999.

<sup>4)</sup> Nach der Urkunde bei Bohmer 808 maren beibe den 19ten Januar in Eremona; eine andere ap. Mur. SS. I. 2. p. 467 thut dar, baß Herzog Otto den Kaiser auch nach Rom begleitete.

<sup>6)</sup> Die Jahre 995 — 997 im Leben Gerbert's find fehr bunkel; aus bem Anhange ju Richer's Gesch. Mon. V. p. 657 ersehen mir, daß er zweimal in dieser Zeit in Rom war. Da Otto III. erst als gefrönter Kaiser, alfo nach dem Mai 996, ein freundschaftliches Berhältniß mit ihm wiederherstellte und ihn ju seinem Lehrmeister annahm, vergl. Ercurs 1. Abth. VI, so muß auch der Zug gegen die Slaven, bei dessen Wordereitungen Gerbert im Gesolge des Kaisers war, identisch mit dem des Jahres 997, die italiänische Keise, auf der Gerbert das Buch de rationali schrieb, also die des Jahres 998 sein.

<sup>6)</sup> Acta Sanct. März tom, II. p. 469,

<sup>7)</sup> Den 13ten December 997 mar Otto III. ju Trient, nach einer aus Puccinelli Chron. della Badia Florent. p. 232 angeführten Urftunde; ben 31sten December ju Pavia, Urf. in Historiae patriae (Sarvojen) Monumenta 1836 p. 315.

<sup>8)</sup> Thietm. p. 354. Chron. Quedl. 998.

Gegen Anfang Februars langte er in Navenna an 1), entließ hier ben fürstlichen Boten Benedigs und machte sich dann von ben beutschen und lombarbischen Seeren begleitet 2), nach Rom auf, wo wir ihn zuerst am 22sten Februar antreffen 3).

Als bas Gerücht von feiner Untunft erscholl, jog fich Jos hannes Crescentius mit ben Seinigen in Die feste Engeleburg gurud. Johannes Philagathos aber floh aus Rom und verbarg fich fern von ber Stadt in einem festen Thurm4). Doch fonnte er gegen bie Truppen bes Raifere fich hier nicht lange halten; Birthilo, Graf im Breisgau, nahm ihn gefangen5), und ließ ihn graufam verstummelt in ein Rlofter bringen 6). 2118 Mi= lus zu Gaeta bas Schickfal feines Landsmannes vernahm, eilte ber 88jahrige Greis, ungeachtet sein hinfälliger Körper burch bie Entbehrungen ber Fasten noch mehr als gewöhnlich geschwächt war, boch fogleich nach Rom gum Raifer. Boll Ghrfurcht empfingen ihn Otto und Gregor; fie fußten ihm bie Sande und führten ihn auf einen erhöhten Gig. 216 ber Beilige fie um bas Leben feines Landsmannes bat, bamit er ihn fern vor ber Welt in ein Rlofter führen, und fie beibe bort ihre Gunben

<sup>1)</sup> Chr. Sag. p. 93. ben 19ten Januar war der Kaifer in Eremona, ben 6. — 9ten Jebruar in Ravenna. Böhmer 806 — 810. Ughelli V. 506 hat eine Urfunde vom 17. Januar an. incarnat, 997. Ind. II. regni 15. Imp. II. actum Ravennae. Im Jahre 997 war der Kaifer in Deutschland, wollte man sie daher auf daß Jahr 998 beziehen, so würden die Jahre des Regnum und der Indiction damit übereinstimmen, da aber der Kaifer am 19ten Januar in Termona sich besand, auch nach der Erzählung des Chr. Sag. am 17. Januar noch nicht in Ravenna sein konnte, so ist die Urfunde sehr verdächtig. Böhmer hat sie nicht ausgenommen.

<sup>2)</sup> In einer Synobe vom 9ten Mai 998 zu Rom gehalten heißt es (ap: Mansi. 19. 227) adfuit Domnus Otto tertius Imperator Aug. eum ultramontanis Longobardorumque Ducibus, comitibus seu militiae copia nimis. Arnulf, Mediol. I. c. 12. consilio habito eum Optimatibus Regni Romanorum arripuit iter eum legionibus Latinorum ac Teutonicorum.

<sup>3)</sup> Urfunde bei Mansi 19. p. 232.

<sup>4)</sup> Chron. Sagorn. p. 93.

<sup>5)</sup> Cat. Papar. Cod. Ecc. 1. c. p. 338; über die Bestungen Birsthilo's vergleiche Böhmer 667, 717, 741, 762. (Dümge regesta Badensia p. 93. 94.)

<sup>6)</sup> Chron. Sagorn. p. 93. Sed ab ejus militibus captus projectis oculis auribusque praecisis, nares cliam et linguam amisit et capitis deturpatus decoritate Romam in quodam monasterio delatus est. cf. Catalog. Papar. Mur. III. cod. Vat. p. 337. Cod. Eccard, p. 338. Arnulf. Mediol. l. c. cap. 12. p. 11. Die vita Nili l. c. 949 giebt zu versehen, daß dies nicht der Wille Otto's III. genesen. Absweichen ist die Angabe des Chr. Cavense 998 (Peregr-Prat. tom. IV.)

bereuen fonnten, geftand ber Raifer es ihm unter ber Bedinauna au. bag Milus in ber Rahe Rom's als Borftand eines Rlofters bliebe. Schon hatte ber Beilige barin gewilligt'), als ber barte Sinn Gregor's die verfohnende Abficht bes Raifers vereitelte. Er perfammelte ein Concil, entfette Johann feines Priefteramtes und gerriß ihm bas bifchöfliche Gewand. Dann murbe ber Ungludliche rudwarts auf einen Efel gefeht, und in entehrens bem Gemande fo burch die Strafen ber Stadt geführt. Gin Berold verfündete allen Romern fein Berbrechen 2). in biefen Borgangen nur eine Berletung bes gegebenen Bortes erbliden, und wollte tief emport auch nicht auf die Entschuldis gungen horen, bie ber Raifer ihm über bas Borgefallene mas den ließ 3); er fehrte nach Gaeta gu ben Sutten feiner Bruder gurud, nachbem er bem Papfte und Dtto noch hatte verfundigen laffen, bag Gott einst in ber Stunde bes Berichts mit ihnen eben so wenig Erbarmen haben wurde, als sie gegen ben armen Berirrten geubt hatten 1).

Während bieser Borgange hatte Erescentius noch immer feine feste Stellung in ber Engelsburg behauptet 5). Jest machte sich Otto baran, auch ihn zu zuchtigen. Gleich nach

<sup>1)</sup> Vita S. Nili l. c. p. 949.

<sup>2)</sup> Vita S. Nili u. Chron. Sag. Il. cc.

<sup>3)</sup> Als ber ju biefem 3wed gefandte Erzbifchof nicht aufhörte, ben Raifer von aller Schuld freizusprechen, that Nilus, als ob er schlief, morauf ber geschmäßige Mann (loquax) ihn verließ.

<sup>4)</sup> Vita S. Nili p. 950.

<sup>\*)</sup> Alle Quellen nennen die Engelsburg; das Chr. Quedl. 998 sagt: Crescentius vero praesidio quod veterem Romam et Leoninum conjungit, se inclusit. Ohne Zweisch ist die für dasselbe zu halten. Thietmar p. 354 spricht auch erst von dem Leonianum eastrum, dann aber von domus Diederici ubi ille perversus sedebat. Schon Baudis ad Mur. V. p. 662. e. weiß sich dies nicht zu erklären. Das fragm. hist. Aquitaniae (coaevum) Duchesne II. p. 635. so wie auch Glaber Rodulphus X. Bouq. p. 7 nennen diesen Thurm Intercoelos. Ein Erescentius beist im Jahre 1019 Crescentius qui vocor de turre Romanorum. Bgl. Erc. X. Unter diesen Umständen wäre es vielleicht möglich an das Haus des Erescentius, einen hohen Thurm, wovon noch die Ueberreste in Rom stehen, zu densen. Platner und Bunsen Heschreib. von Rom III. 1. 391 handeln von diesem ehemals casa di Pilato genannten Haus ausschührlich und theisen ib. p. 673 eine Inschrift mit, an derem Schusse er berims Magnus Nicholaus ab Imis cumlnina euzus Primus de Primis Magnus Nicholaus ab Imis Erexit Patrum decus od renovare suorum Stat Patris Crescens matrisque Theodorae Hoc culmen clarum earo pro pignere gestum Davidi tribuit qui pater exhibuit. Doch sind dieser Nicolaus und David aus dem Geschlechte der Erescentier nicht besannt. Bergl. Erc. X.

bem Sonntag in Albis (24ften April) fingen bie Romer und bie Deutschen die Belagerung an; ber mit ihrer Leitung beauftragte Eccard von Meißen ließ große Leitern und Mafchinen um ben bieber uneinnehmbaren Thurm erbauen und griff bie Emporer unabläßig bei Tage und bei Racht an. Um 29ften April murbe bie Burg mit Sturm genommen, Gredcentius jum Gefangenen gemacht, vor Aller Angesicht auf bem Dache ents hauptet, und barauf fein Leichnam auf bem Monte Mario mit ben Fußen an den Galgen gehangt'). Mit berfelben Strenge verfuhren bie Deutschen gegen seine gange Partei. Geine Frau Theodora, die Urnulf von Mailand falfchlich Stephania nennt, foll Otto ben beutschen Goldaten gur viehischen Luft überlaffen haben; Diejenigen feiner Unhänger, Die nicht hatten entflieben fonnen, murben auf bem mons Gaudium bingerichtet2), andere gefangen nach Deutschland geführt") 4). Der Schwiegersohn Des Crescentius, ber Graf Benedict, hatte bem Papfte, mahr-Scheinlich bei bem Aufstande bes Jahres 997, Die Stadt Cere

<sup>1)</sup> Wit sind hier sumeist Thietm. p. 354 und Chr. Sag. p. 94 ges solgt. Das Datum seiner Hinrichtung ergiebt sich aus der Urkunde Böhsmer 916. Quando Crescentius decollatus suspensus suit. Das Chr. Cavense 998 weicht ab. Crescentius in turre S. Angeli captus est et in soro majore decapitatus. Arnulf, Mediol. 1. c. qui statim in prato Neroniano jussus est decollari.

<sup>2)</sup> Chron. Sag. l. c. in monte Gaudio suspensi sunt und Lamb. Scafn. 998. Crescentius ab Imp. decollatus cum duodecim suis ante urbem suspenditur.

<sup>3)</sup> Rach bem freilich fehr späten Chr. Jordani Murator. SS. IV. 957.

<sup>4)</sup> Neben ben wahrhaften Berichten ber oben angesührten Quellen giebt es noch anbere, beren Hauptinhalt wir hier zusammenstellen wollen. Glaber Rod. ap. Bouquet X. p. 7 giebt folgende Erzählung. Als Erescentius die großen Anstalten sah, die man zur Belagerung traf, sam Keue über ihn; in niedrigem Gewande (birro indutus) eilte er zum Kaiser und siehte auf den Knieen um Berzeihung. Dieser warf ihm höhnisch sein Vergehen vor und besahl den Seinen, ihn wieder zum Thurme seiner Erhabenheit zu sihren, die daß eine seinen Mürde werthe Aufenahme ihm bereitet sei. Erescentius ward darauf unversehrt zum Eingang des Thurms geführt, aber in dem bald darauf unversehrt zum Eingengen genommen. Otto bestagt, was man mit ihm beginnen sollte, erwiderte: Per superiora propugnacula illum dezicite, ne dieant Romani suum Prineipem vos suratos suisse. Dies geschah; sein Körper wurde an den Schweif eines Ochsen gedunden und geschleift, dann aber an den Galgen gehöngt. Merkwirdig ist, daß auch das Chr. Sag. angiedt, er habe auf dem Churm um Gnade gesicht. Pet. Damiani Vit. S. Rom. ap. Mad. Acta S. VI. 291 erzählt die Sache anders: ein gewisser Thammo, ein Freund Otto's III., habe ihm in dessen die mit dem Edulich seinlich erwidert gewährt, tros dem ader sie Terecentius mit dem Edobe bestasst worden. Leo Ostiens. lib. II. c. 18 hat Petrus Damiani aus

entrissen. Jest benuste Gregor eine gunstige Gelegenheit'), nahm bessen Sohn Crescentius gefangen, und befahl dem Bater Cere wieder herauszugeben. Benedict versprach es zwar, versließ aber Rom; worauf sogleich der Kaiser und der Papst zornsentbrannt ihm nacheilten, den Sohn, die Habe auf dem Ruffen gebunden, die Augen verhüllt, an den Galgen führen ließen, und ihn aufzuhängen befahlen. Rum mußte der Graf sich sie gen und-Gere dem Papste wiedergeben. Der llebermuth des ganzen Crescentinischen Geschlechtes war gebrochen; so lange der Kaiser lebte, hatten die Wönche von Farfa, die Benedict bisher immer gedrückt hatte, Ruhe<sup>2</sup>).

Mit solcher unnachsichtigen harte beugte Otto ben wibersstrebenden Nacken ber Römer unter bas Joch der Deutschen<sup>3</sup>). Iwar erwähnt die Sagorninische Chronik ihrer Mitwirkung bei der Belagerung des Erescentius, und wir müssen also annehmen, das ihr beweglicher Sinn bei Ottos Ankunft des Patriciers Sache aufgegeben; doch demerkt! das Chr. Cavenso dagegen ausdrücklich, daß erst nach dem Tode des Erescentius die Kömer sich unterworfen und Otto ihnen Frieden gewährt habe. Die Verwaltung Koms mußte katürlich eine wesentliche Beränderung erleiden. Die Präsectur der Stadt war schon zu Lebzeiten des Erescentius einem gewissen Johannes<sup>4</sup>) übertras

geschrieben. Auch Arnulf von Mailand 1. c. giebt an: donec pacto utcumque composito illius set tradidit potestati; eben so wie Landulph. maj. ap. Mur. Sc. IV. 81: castrum et ipsum Crescentium ingenio non armis neque corporis viribus cepit. Mascow p. 171 hat wehl Unrecht, wenn er aus der Angabe des Hugo Fark ap. Mad. Ann. B. IV. p. 700 folgert, daß Crescentius in einem Gericht förmlich zum Tode verurtheilt wurde.

<sup>1)</sup> Hugonis Ab. Farf. lib. de immin. rer, mon. sui ap. Mab. Annal. Bened. tom. IV. Anb. p. 700: daß Eere dem Papste fortgenommen worden war, beweisen dessen Worte: Veni meeum ad Cere, ut si comes Benedictus reddiderit mihi ipsam civitatem etc. Höster p. 145 nennt diesen Ort Cervetri.

<sup>2)</sup> Hugo l. c. nullam molestiam — - nobis fecit, licet vellet, non audebat, quia in Regno imperator crat.

<sup>3)</sup> Hugo liber de immin, l. c. quia (Otto et Gregorius) nimis districte placita infra Romam exercebant. Doch liest Mur. II. 2. p 552 exercebat, wo es sich dann auf Gregorius bezieht. Mit der etsteren und besseren Lesart stimmt die Aussage desselben Hugo quaerimonium ad imp. (Henr. I.) de eastro Triducco. ap Galetti Gabio p. 131. Crescentioque occiso cepit predictus imperator potestative legem sacere infra Romam.

<sup>4)</sup> Da nach Otto's Tobe Johannes, Sohn bes Erescentius, jum Patricius eingesett wurde, (was, wie es scheint, immer geschah, wenn der Kaiserthron unbesett war), so könnte man vermuthen, daß er mit unserm

gen worben, ber aber, ba er fich zugleich als Comes palatii unterzeichnet, in ber That eine rein vom Kaifer ausgehende Burbe bekleibet zu haben scheint. Als Patricius finden wir einige Zeit darauf einen gewissen Zazzi erwähnt; es bleibt ungewiß, ob er in biefer Wurde dem Crescentius unmittelbar

nachgefolgt ift 1).

Ungeachtet ber großen und innigen Freundschaft, die Otto mit seinem Lehrer Gerbert verband, hatte Gregor doch den Gessichtspunkt seines Borgängers in dem Streite mit den französischen Bischösen und ihrem Könige, wie wir sahen, nicht ausgegeben, und auf die unverzügliche Wiedereinsetzung Arnulfs mit der Orohung bestanden, sonst ganz Frankreich mit dem Banne zu belegen. Abbo von Fleury, den eine große Körperfülle des Reiligenscheinens nicht hat berauben können, wurde vom König Robert in dieser Angelegenheit nach Nom geschickt, und bewirkte bei seiner Rückfehr, daß Arnulf aus seinem Gesängnisse befreit, und in das Erzbisthum Rheims wieder eingesetzt wurde?).

Es erhellt aus ben Nachrichten, die und Aimoin über Abbo hinterlaffen, nicht, ob seine Reise mit einer andern Angelegenheit in Berbindung gestanden, die König Robert persönlich betraf. Bon zwei Seiten mit dem papstlichen Stuhle in Constict soll

Präsecten eine Person gewesen sei, wenn er nicht, wie gesagt, schou am Iren April 998 eine Urbunde unterzeichnete Muratori Sc. II. 2. 503. Ipsa hora residedat in judicio Leo Archidiaconus — una cam Johanne Urbis Romae praesecto (unterzeichnet Joannes Praesectus, Comes Palatii atque Dativus judex.) Die Unterschrist einer andern Urbunde vom 13ten August 998 (bei Marini pap. diplom. p. 166) ist ganz merkmürdig: Johannes Consul et Dux qui vocatur de Primicerio, Sergius comes Palatii, Leo illius filius, Johannes de Primicerio, Benedictus filius de Imperatore. Seine Unterschristen in Urselmden vom Nai 998 und Zen December 999 siehe bei Mansi 19 p. 230 und Mad. Ann. Ben. IV. p. 130. Nech am 3ten Mär; 1002, als Otto schon odder de nech sie noch zu Ledzeiten Otto's III. geschrieden ist, (Mabillon Acta SS. Saec. V. p. 885) erwähnt seiner: Johannes qui nune praesectus urbis esse dignoscitur (l. 1.)

<sup>1)</sup> Bgl. unten p. 110. Er ift Curtius de Sen. Rom. p. 201 völlig unbefannt geblieben, und seine Behauptung: post mortem Crescentii Senatoriam et Patriciam dignitatem cum Imperatoria conjunxit Otto baber gang falsch.

<sup>2)</sup> Vita Abbonis ap. Mab. Act. Sanct. Sacc. VI. I. p. 47, 48. Chron. Balderici I. c. 110, hier nennt Gregor den Exbischof Gerbert: invasorem. Höffer d. beutsch. Päpfte p. 308 (in der Beilage IX. über Abbo's Reise nach Rom, vielleicht dem besten Theile seiner Arbeit) besweiß auf dem Chron. Mosom. d'Achery Spic. 11. 572, daß Arnulf's Wiedereinsetzung vor dem 29sten Juni 997 erfolgt sein muß.

Robert nämlich baran gebacht haben, die Ungelegenheit ber Rirde aufzuopfern, Arnulf ale Erzbifchof anzuerkennen, wenn nur feine Che mit Bertha vom Papfte bestätigt murbe 1). Doch mar, wenn bies überhaupt begrundet ift, hierbei zu menig auf ben ftrena am Gefet haltenben Charafter Gregor's Rudficht genommen. Er hatte bie Wiedereinsetung Urnulfe ohne Conceffion erlangt und entschied jest zu Rom in bem in Beifein Dtto's gehaltenen allgemeinen Concil2), baf Robert fich von feiner Bemablin trennen und fich eine fiebenjährige Bufe auferlegen folle. Dann wurde die Wiederherstellung bes von Otto II. ungerechs ter Weise aufgehobenen Bisthums Merfeburg beschloffen und entschieden, wenn Gifeler nachweisen tonne, bag er nicht aus Chrgeis bas geringere Bisthum gegen bas größere Dagbeburg verlaffen habe, fo folle er nicht abgefest werden. Wenn er auf Ginladung bes Clerus und bes Bolte bies gethan, fo moge er barin bleiben; wenn er ohne Ginladung, indeffen auch nicht aus Ehrgeig, bas Magbeburger Ergftift übernommen, fo folle er in feinen frühern Gig gurudfehren; tonne er aber bie Befchulbis gung bes Ehrgeizes nicht von fich abmeifen, fo folle er beibe perlieren.

Sonst erfolgte in biesem Jahre wenig Merkwürdiges. Nachs bem Otto so gewaltsam die herrschaft der Deutschen in Rom wieder hergestellt hatte, machte er eine Reise durch Italien,

1) Ep. Gerb. 159. Leo Romanus Abbas, ut absolvatur Arnulfus obtinuit, ob confirmandum regis Roberti novum conjugium, ut mihi a Remensibus per litteras significatum est. Noch im Jahre 999 ettheilte. Nobert intervenientibus genitrice Adelaide atque conjuge nostra Berta eine Urfunde Bouq. X. 577.

<sup>2)</sup> Die Acten dieses Concils bei Mansi 19. p. 225. Dieser nimmt fälfchlich an, daß dies Concil, bessen chronologische Zeichen mangelhaft sind, den Iren Mai 998 gehalten worden, indem er es mit einer Synode sir identisch hält, welche an diesem Tage in Angelegenheiten des Bisthums Ausa oder Ausonum (jest Wich oder Nique) in der Mark Barcellona statt sand. ib. p. 227. Doch kann unmöglich das Synode genannt werden, was p. 225. Concilium generale et universale heißt. Ueberdies würde der Rai 998 noch nicht in das 3te Jahr des Kaisserthums Otto's III. sallen, wie es doch in den Acten des Concils heißt: p. 225, anno tertio imperii ejusdem Caesaris. Dies verhindert auch, hierbei an das Concil zu benken, in welchem nach dem Chr. Sag. p. 93 der Pseudopapst Johann abgesest wurde. In den Merseburger Angelez genheiten wird auch von Thietmar p. 337, dem eistigen Wertheidiger diezles Bisthums, einer Synode gedacht, sie muß aber, da er sie unter Sylvester seiz, von dieser Versammlung als verschieden angenommen werden, wenn man nicht vielleicht die Lesart einiger Codices vorziehen würde, noch welschen diese Acten eine unter Gregor und eine unter Sylvester gehaltene Synode betreffen würden. cf. Pagi 1. c. p. 393, 394. Schon Theophania soll an der Wiederheftellung des Wersedurger Bisthums gedacht das ben. Thietm. p. 349. Altera vita S. Adalberti ap. Bar. XIV. p. 268.

ging zuerst wahrscheinlich im Monat Juni nach Montecassino, Benevent und Capua'), hielt sich darauf im Juli, August und September in Mittelitalien auf, besuchte Pavia, und kehrte gegen Ausgang Novembers nach Rom zuruct'2). Einen Aufstand, ber in diesem Jahre in Ravenna ausbrach, unterdrückte' sein Canaler Heribert balb'2).

Der Papft Gregor erfreute sich ber wiederhergestellten Ruhe nicht lange; er start, wahrscheinlich ben 4. Februar 999, wie man sagt, ermorbet von ben Römern'). Otto, seinem Entschlusse treu, nur einen anständischen, ben römischen Parteiungen fremben Geistlichen zu dieser Würde zu erheben, ließ seinen Lehrer Gerbert, bisher Erzbischof von Ravenna zum Papst erwählen,

<sup>1)</sup> Chronic. Cav. 998. Chron. Mon. S. Sophiae ap. Murat. Antiq. I. 254 und Pereg.- Prat. IV. p. 360. 998. XI (Ind.) Otto Rex venit Beneventum. Das Chr. inedit S. Sophiae (Pereg. l. c.) hat jum Jahre 997. Rex Otto venit in Beneventum et fecit praeceptum nostro monasterio de omnibus rebus suis. Postea ivit in Monte Gargano. 998. Idem Rex Otto venit in Beneventum. Dom Jahre 997 ift dies bestimmt falsch; nach Gargano aina der Kaiser aber erst 9997 ift dies bestimmt falsch; nach Gargano aina der Kaiser aber erst 9997

<sup>2)</sup> Den Sten Juli ift er in Pistoja (Böhmer 823), ben 15ten August im Castell Marla bei Lucca (Urfunde erwähnt bei Ughelli V. 750, nicht bei Böhmer) wo er auch noch den 23sten August und Isten September weilte (Böhmer 824. 825), weswegen ein am Isten September 998 zu Pavia ausgestelltes Diplom (ap. Guiehenon. Bib. Sebusiana ap. Host. nova Script. collectio angesührt bei Mur. V. 666 d. U.) verdäcktig ist. Den 11ten September war er in Verona ap. S. Zenonem (Ugh. V. 327, nicht bei Böhmer). Den 22sten September ist eine Urkunde, worin der Verkauf von Kirchengütern sir ungültig erklärt wird, ausgestellt, in basilica beati Petri, quae vocatur ad coelum aureum, mas allgemein (so auch von Giulini II. 454) auf Pavia bezogen wird. In Pavia sinden wir ihn dann den 1sten Oktober (Böhmer 826) und den sten besselben Wonats (Perts It. Reise p. 326 nicht bei Böhmer), den 21sten Nov. in Nom (Böhmer 827).

<sup>3)</sup> Vita S. Heriberti, auct. Lamberto Acta SS. Marg Tom. II. 469. Ueber einige Unrichtigkeiten Lamberte vergleiche man bie Anmersfungen ber Bollandiffen.

<sup>4)</sup> Vita S. Nili. Ampl. Coll. VI. p. 590. Non multis autem diebus post pontifex veluti tyrannus ab hoe mundo abstrahebatur, ut quosdam audivi dicentes, oculos inflammatos habéns et extractos a loco proprio et ad maxillas gestans ita sepulcro traditus est. Rupertus vita Herib. A. SS. März tom. II. p. 477 de isto qualiter a Romanis Imperatori rebellantibus primo expulsus ac deinde peremtus sit nunc omittentes etc. Den 4ten Februar giebt Ebietmar p. 357 als Tobestag an, ber Compilator Hamerslebensis ap. Leibn. 1, 576 aber an 2 Stellen, ben 18ten Februar; und das Necrol. Fuld. p. 477. II. idus. Febr. (ben 12 Febr.)

106 999.

und gegen Anfang Aprils in diese Wurde einsetzen. Balb sollte ihm noch die Kunde eines eben so betrübenden Todesfalles kommen; seine Tante Mathilde von Quedlindurg hatte am 7ten Februar?) ebenfalls das Zeitliche gesegnet. Ihre Nichte Abels heid, Otto's Schwester, wurde an ihrer Statt zur Aedtissin geswählt und Gesaudte mit dieser Nachricht zuerst zur Kaiserin Voelheid, dann zum Kaiser gesandt, der seiner Schwester dann die Bestätigung durch den Grafen Becelinus") überschiefte.

Wenige Zeit nach diesen Vorfällen verließ. Otto Rom, bes gab sich zuerst nach Capua und von dort nach dem monte Gargano in Apulien, wo er eine Zeitlang im Rloster St. Michael wohnte'). Ueber die Gründe, welche ihn zu dieser Reise vers anlaßt haben sollen, sind uns zwei Berichte erhalten, der des Bartholomäus von Grotta ferrata im Leben des heil. Nilus und der Petrus Damiani's in dem des heiligen Romuald; beide beingen die Reise mit dem Ausstande des Jahres 998 in Bezziehung, nur mit dem Unterschiede, daß Bartholomäus sie als eines Bußfahrt für den an Johann von Placentia verübten Treus bruch darstellt, Petrus Damiani aber sie in derselben Weise auf

<sup>1)</sup> Bergl. Ercurs XI. über bie falfche Schenkungeurkunde Otto's für Gerbert. und Pagi XVI, p. 391.

<sup>2)</sup> Chron, Quedl. 999 und Necrolog. Mollenbec. ap. Schannat. Vind. I. p. 138 haben VII. Id. Febr. (7ten Februar) Thietm. p. 356 aber 11X. Idus Feb., ber auch vom Chron. Quedl. barin abweicht, bag er Abelheiben an Otto einen Boten mit biefer Nachricht fenden läßt.

<sup>3)</sup> Bergl. Böhmer 761 über Schenfung eines Gutes im Nahgau an ibn.

<sup>4)</sup> Series Com. Cap. Pereg-Prat. III. p. 139. Laydolfus princeps egit in principatu annos VII. In hoc autem venit Otto tertius Imperator Capuam, habivit Gargano ad St. Michaelem et revertit Romam. Laydolf folgte dem Landenulf Ende Aprils oder Anfang Mais 993, das 7te Jahr seiner Regierung, wenn in hoc so ju verstehen is, würde also die Zeit vom Ansang Mai 999 bis Ansang Mai lood umfassen; des einer keşt auch Leo von Ostia Mur SS. II. 354 dies in das leztere Jahr, aber mit Unrecht, da Otto dazumal in Deutschland sich ausschleite. Wir müssen also deim Jahre 999 stehen bleiben, was sich auch mit den Worten der Series vereinigen läßt, und zwar um so mehr, als wir zwei in diesem Jahre in Capua ausgessellte Ursunden haben. Peregrinus ad h. l. At in Reg. Petri Diaconi p. 78 et 97 sunt diplomata ab Ottone data anno 999 X. Cal. Mart. (20. Feb.) Capuae. Ind. 12. Imp. an. 3. Regni 15. (16) und eine andere, gleichfalls in den Regessen Aretrus Diac. p. 59 num. 127, die Gatula hist. Abb. Cas. Pars. I. Seet. VI. p. 312 hat abbrucken lassen und welche solgende chronolog. Zeichen an sich trägt: data .... Mart. ... anno 999 ind. 12. regn. 16. imp. 3. actum Capuae. Diese Ursunden siehen nicht bei Söhmet.

Eredcentius bezieht'). Im Allgemeinen spricht die Wahrscheinlichkeit für ben ersteren, wie er ja auch ber Zeit nach biesen Ereignissen viel näher steht, und seine Angaben ein bei weitem größeres Gepräge ber Wahrhaftigfeit haben, als bie Damiani's.

Um biefe Beit zeigen fich überhaupt in Otto's Charafter bie ersten Spuren einer überhaupt trüben, nur in phantaftischen Ausbrüchen fich Luft machenden Stimmung, Die mit ber Lebends luft und ber Freude an ber Welt, wie fie bei einem geiftreichen Junglinge, auf bem Bipfel ber Macht, bem fich bie großartigs ften Auslichten eröffnen, erwartet werden barf, fonderbar ab-Alle er nämlich feine Bugubungen in Gargano vollendet hatte, nahm er über Gaeta feinen Weg und befuchte ben in ber Rabe biefer Stadt in armlichen Butten mit feinen Brubern weilenden heiligen Rilus. Bartholomaus giebt und von bem hier erfolgten Auftritt ein ruhrendes Bilb. Als Otto die Butten ber Monche fah, rief er aus: "Das find bie Sutten Ifraels in ber Bufte, bas bie Bewohner bes himmelreiche; nicht wie Einwohner, fondern wie Banderer weilen fie hier!" Rilus, ber bem Raifer mit feinen Monchen entgegengeeilt mar, murbe von biefem beim Geben freundlich unterftugt. Dtto betete barauf im Dratorium, unterhielt fich noch lange mit bem heiligen Mann und bot ihm endlich ein größeres Rlofter und reichere Ginfünfte Doch Milus Schlug Alles aus und wie ber Raifer mit Bits ten nicht aufhörte, von ihm boch einen Beweis feiner Gnabe anzunehmen, fagte er: "Ich bitte von beinem gangen Reiche bich um nichts anderes, als um bas Beil beiner Geele; benn obwohl bu Raifer bift, mußt bu boch fterben und von beinen Sandlungen Rechenschaft ablegen." Die Dtto bies borte, weinte er bitterlich, legte bie Rrone in feine Banbe nieber und empfing mit feinen Begleitern von ihm ben Gegen2). hierauf jog er nach Rom, wo wir ihn bereits gegen Enbe Marg wieberfinden.

In diefer Zeit tam auch der Graf hermann3) mit mehres

<sup>1)</sup> Vita S. Nili 1. c. p. 950. c. 81. At rex poenitentiam agere pollicitus pedibus iter fecit a Roma ad Garganum montem ad Angelum exercituum principem coelestium. Petrus Damiani in Vita Romual. ap. Mab. Act. S. S. VI. 1. p. 292, meint, Otto wäre nudis pedibus ausgezogen, versieht es aber baburch, daß er die Bußübungen im monast. Classensi in Navenna, die im J. 1001 statt sanden, hiermit in unmittelbaren Bezug bringt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita S. Nili l. c. p. 950.

<sup>3)</sup> Es ist mohl ber Pfalgraf, ber auch in ben Bewegungen bes Jahres 985 hervortritt, berfelbe, von bem bas Necrol. Mog. ap. Schan-

ren anbern Gefandten bes Colner Domcapitele mit ber Botfchaft zu ihm, baß bie Bahl gum Erzbischof biefer großen Diöcefe auf feinen Cangler Beribert gefallen und baten um Beftatiaung berfelben1). Gie murbe ihnen millig gemahrt, und bem ju biefem 3mede aus Ravenna herbeigerufenen Cangler bie Burbe übertragen. Rupert, ber freilich ziemlich fpate und fonft. auch nicht allzu glaubwurdige Biograph biefes Mannes, verlegt. Diefe Scene auf Das Beneventaner Gebiet und giebt als Datum ben 9ten Juli an2). Auch nach Lambert mar Dito bamals nicht in Rom; boch muß es zweifelhaft bleiben, ob bas von Rupert angegebene Datum richtig fei, ober ob wir nicht viels mehr ben Monat November hierfur annehmen muffen . in mels chem ber Raifer nach einer Urfunde in Benevent gemefen fein foll. Um biefe Zeit begannen in Unteritalien, namentlich im Longobarbischen, Bewegungen, beren innern Grund wir freilich nicht zu erfennen vermögen, und bie wir uns baber begnugen muffen nach ben gleichzeitigen, bierüber ziemlich ausführlichen Quellen zu erzählen. Bon Rom aus nämlich schickte Otto fein heer unter bem Marfgrafen Abemar nach Capua und Reapel. Gie empfingen von ben Ginwohnern beiber Stabte Beifeln, nahmen ben Capuanern felbit ben Gib ber Treue fur ben Rais fer ab, und fehrten bann nach Rom gurud 3). Rach einigen Zas gen aber rudte Abemar von Renem in Begleitung bes Fürften Raidolf von Capua in Reapel ein, und führte ben Magister militum, welche Burbe fich bort noch aus ber Romerzeit er-

nat. Vind. I. p. 4. den Todestag auf den 21sten August angiebt (XII. Cal. Sept. Hermannus Comes Palatinus); in seinem Comitat lag das Kloster Billefe bei Bonn. Päpstl. Bestät. Urkunde für Villefe Höfer geitsch. 1. 536 nec non in Comitatu Hermanni Palatini comitis, cf. Vitriarius Pfest, II. 219.

<sup>1)</sup> Dem am 21sten September 985 gestorbenen Erzbischof Marin (Chron, S. Martini Colon, Pertz II, 215. Aunales Colon, Pertz I, 99.) war Euerger gefolgt, welcher ben 14ten Juli 998 statb. Necrol. Sibergense ap. A. SS. März tom. II. p. 469. (Das Calendar, Merseburgense hat als Tobestag III, Idus Junii). Dann war aber eine zwiespätige Wahl eingetreten, bis auf Antrag des Propses Heribert ges wahlt wurde.

<sup>2)</sup> Rupertus A. S. l. c. p. 479.

<sup>3)</sup> Et revertit Romam. Ideo direxit suum exercitum cum Ademari Marchius Capua et Neapolim non pro rebellio. Sed tulerunt ex iis stadiis (Pelleg, scil. obsidibus, vulgo Statichi) et receperunt e majoribus Capuae sacramenta fidelia ab eodem Imperatorem et recesserunt eum ipsis obsides. Series Com, Cap. Per.-Prat. III. 139.

halten, gefangen nach Capua'). Ueberhaupt scheint Otto in biesem Jahre die Absicht gehabt zu haben, die griechischen Städte Campaniens, welche eine eigenthümliche, freie Stellung bisher zu bewahren gewußt, seiner Herrschaft zu unterwerfen. Auch Gaeta, Traetto und Argenti mußten seine Hoheit anerkennen und den Bischof Notger von Luttich als kaiferlichen Missus in ihre Mauern aufnehmen 2).

Wenige Zeit<sup>2</sup>) nach jenen Borfällen in Neapel rückten bie Deutschen, wie berichtet wird, auf eine eben so verschlagene Weise als damals, in Capua ein, ergriffen den Fürsten Laidolf mit seiner Gemahlin Maria nehst dem Grafen Lando von Caslatia<sup>4</sup>) und einigen edlen Capuanern und brachten sie vor Otto nach Nom. Er entsetzte Laidulf wegen des an seinem Bruder verübten Berbrechens seiner Würde und schickte ihn mit dem Magister militum von Neapel, Lando von Casatia und einem gewissen Giderisus jenseits der Alpen in die Berbannung. Die übrigen edlen Capuaner aber wurden einzeln in engem Gewahrs sam gehalten. Die oberste Gewalt in ihrer Stadt wurde von Otto dem Markgrafen Abemar, einem Berwandten der Fürstin Alsara übertragen, welcher auch am 2lsten März des solgens den Jahres einzog<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Idem 1. c.

<sup>2)</sup> Gattula Acces. ad h. m. Cas. p. 115. Urkende vom April 999. Quodam die dum praedictus imp. Aug. Ottoni (sic) dirigeret suum missum atque capellanum unum elericum nomine Noticherium gentis Lotherincum in hae civitate Cajetam, eine andere auß demselben Jahre ib. p. 114. Quem videlicet imperator dedit vodis suum missum et capellanum elericum nomine Noticherium qui venit vodis in Gaeta in Trajecto et in Argenti. Lebret's I 599. Meinung, daß man keine Spur kande, daß ein sächsischer Kaiser sich Gaeta unterswürfig gemacht, ist daher ohne allen Grund. Ueder Notger's Thatigkeit auch in Italien vergl. Chr. Abb. Lobiensium ap. d'Achery Spieil, VI. p. 590 (nach Massow. I. p. 163.)

<sup>3)</sup> Co muß man mohl alio vero die berftehen.

<sup>4)</sup> In einer Urkunde vom Januar 988 ap. Mur. SS. II. p. 468, wo es über Salatia heißt: Cum perrexisset quadam die Domina Aluara— in Caldanas de Calatia sui corporis perficiendam etc. fommt auch ein Lando vor: Landolfus filius id. Landolfi et Lando frater ejus. Ein Lando war auch Graf in Tiano Gattula. hist. p. 100 ego mulier nomine Jisulfa Comitissa quae fuit uxor beat. mem. Landoni Comit Comitato Teano. ef. Muratori SS. I. 2. p. 483. Urkunde vom Jahre 986. Ego Lando Comes ex Civitate Teanense.

<sup>5)</sup> Die Chronologie ist hier nicht ohne Schwierigkeit. Die alteste Chronik, die series com. Cap., giebt die Regierungsgeit Laidulfs, wie gessagt, auf 7 Jahr an (bas Chron. Comit. Cap. ib. p. 154 aber nur auf 6); welche also, da Laidulf seinem am 20sten April 993 getöbteten Brus

Dem an die frische und kühle Lust der vaterländischen Gefilde gewöhnten Körper Otto's sagte, wie schon ermähnt, das heiße Klima Roms nicht zu; auch jest sah er sich von Reuem hierdurch gezwungen, Italien zu verlassen. Die römischen Unzgelegenheiten boten nach den energischen Maßregeln, die er ergrissen, anscheinend seinen Grund zur Besorgnis dar. Er ließ den Papst unter dem Schuße der vornehmsten Kürsten Italiens, namentlich Hugo's, der jest außer Toscana auch Spoleto und Samerino besaß, zurück, ordnete die Angelegenheiten der Kirche und des Staates und nachdem er noch die Nachricht von dem am 16ten oder 17ten December 999 ersolgten Tode seiner Großmutter erhalten 3), zog er mit einem glänzenden Gesolge, von vielen Senatoren, dem Patricius Zazzi, dem Oblationarius Nobert und einigen Cardinälen begleitet 1), von Nom aus.

Außer ber Sorge für seine Gesundheit trieben ihn wohl noch andere Beweggrunde zu dieser Reise. Er wollte am Grabe feines Freundes, bes jest mit ber Martyrerkrone geschmuckten

ber unmittelbar nachfolgte, im März bes Jahres 1000 ungefähr ihr Ende erreicht hatten. Wie können aber nicht annehmen, daß der am Alken Mat; 1000 erfolgte Einzug Abemars in Capua unmittelbar jenen angeführten Ereignissen gefolgt sei, da Otto III., vor den die Gesangenen in Rom gesührt wurden, nur die Ausgang Decembers 999 in Jtalien geblieben ist. Insosen, hat also das Chron. Cav. id. tom. IV. an. 999 Recht, daß es die Gesangenandme Laidulfs in das Jahr 999 sett, aber seine andere Angade, daß auch Ademar im Jahre 999 Kürst von Capua geworden sei, nichte mit den Worten der Series: et undecima die stante mense mar. (hoe est die vigesima prima mensis Martii. Not. Eckt.) ingressus est Ademari in Capua et regnavit in ea mense IV. nicht vereinigt werden können. Bon Ademar berichtet Leo Ostiensis. lib. II. 15. p. 340. (Mur. Sc. IV.) noch einige Umstände: Ademario cuidam Capuano silio Balsami elerici, quem (Otto) secum a puero educatum unice diligebat, quemque ante paululum Marchionem secerat, Capuanom tradidit Principalum.

<sup>1)</sup> Für das Gange cf. Ep. Gerb. 158. über Sugo cf. Erc. XI.

<sup>2)</sup> Ch. Quedl. 1000. His tum quae ibidem vel in ecclesiasticis vel etiam in publicis rebus agenda erant, rite dispositis.

<sup>3)</sup> Thietm. p. 357 ist in seiner Darstellung hier etwas verwirtt; er setz ihren Tob auf 16 Cal. Jan. (17. Dec.), das Necrol. Fuld. p. 477, das Cal. Merseburg. l. c., das Chr. Quedl. 999 und Vita Adelheisia auct. Otil. Leibn. S. I. p. 268 auf 17 Cal. Dec. (16 December). Die Annales Weissemburgenses Pertz V. p. 70 haben ihren Tob jum Jahre 1000.

<sup>4)</sup> Chr. Quedl. 1000. non paucis ex romano Senatu una secum pergentibus. Thietm. p. 357. Comitantibus secum Ziazone tunc patricio etc. Urfunde vom 31sten Januar 1000 apud Höfer Zeitsch. I. 156 (nicht bei Böhmer) petitione Zazzi Romanorum patricio. Auch bas Chr. Sagorn. p. 108 fennt den Patricius Zasso.

Preugenapoftele Abalbert') beten. Zugleich mar feine Begenmart in Deutschland auch burch ben Tob ber Reicheverweserin Mathilbe nothig geworben. Diefe hatte bei ber Bermaltung unferd Baterlandes ihr Augenmerk vorzugeweise auf die flavis fchen gander gerichtet und beren Fürften mit großer Bewandts heit ber Rirde und bem Reidje unterwürfig gemacht. Chronift von Quedlinburg, ber fich burch bie ihr bei jeder Belegenheit ertheilten fcmulftigen Lobederhebungen als einen ihrer Beit wenigstens febr nahe ftebenben verrath, ruhmt befonbers bon ihr, bag nach ben großen Bermuftungen ber beutschen Dros vingen fie bie Grundlage gut jenem Frieden gelegt habe, beffen bie Rirche gu feiner Beit genoffe, und bag bie nachfolgenben Ronige auf bem von ihr gelegten Grunde nur fortgebaut hats Bollen wir biefem Berichte auch nur bedingt Glauben beilegen, fo muß boch ein Ereigniß auffallen, welches Thietmar ohne Zeitbestimmung überliefert, ber Unnalifta Garo aber, man weiß nicht, ob mit Recht, in bas Jahr 998 gefett hat. Der Raifer, fo ergahlt ber erftere, hatte bie Stadt Urneburg befes ftigt und bem Ergbischof Gifeler gur Bertheibigung übergeben. Durch bie Lift ber Glaven verlockt verließ biefer aber mit mes nigen Begleitern die Stadt, um unter ihnen Bericht zu halten. Raum hat er bas Freie betreten, fo fieht er fich ploglich ans gegriffen 3) und bie meiften feiner Rrieger getobtet. Dur mit weniger Mannschaft rettet er fich nach Urneburg, welches er auch fo lange, ale ihm befohlen, vertheidigt, und bann ber Gorgs falt bes Marfgrafen Lothar von ber Rordmart anempfiehlt.

¹) Translatio, S. Adalberti apud Bar. 14. p. 400. Quo audito — Otto tertius Imperator ardorem tanti Martyris non ferens cum Senatu Romano et Episcopis et Clericis extra montes in Slavoniam pergit ad educendas Romam reliquias beati Martyris Adalberti.

<sup>2)</sup> Chr. Quedl. 999. Haec imperatoria vice commissa sibi regna non levitate foeminea gubernaus, barbarorum etiam induratorum vertices Regum — ita placabiles subjugalesque reddiderat, ut hujusce fundamenta pacis qua nunc sancta Dei ecclesia pro parte fruitur post tantarum devastationem provinciarum, post effrenem Barbariae motum non gladio, non armis ... prima posuerit atque construxerit. Thietm. p. 356. Imperatore et Ekkehardo pariter tune in Romania commorante commissa erat Regni istius cura venerabili Abbatissae Mathildi. Die Discretation von Echwart: de Mathilde Abbatissa Quedl. aliquando Vicaria Imperii fenne ich nicht.

<sup>3)</sup> Nach Thietmar p. 356 b. VI. Non. Jul. (ebenso Annal. Saxo p. 367.) Da er aber gleich darauf sagt: post 9 dies praedictae caedis mater mea Cunigunda nomine III. Idus Jul. expiravit, so hat v. Raumer Reg. p. 70 mit Recht vorgeschlagen IV. Non. zu lesen

Wie bieser sich bort hinbegiebt, sieht er Arneburg in Flammen aufgehen; vergebens ruft er Giseler zuruck. Er muß die Stadt ben eindringenden Slaven überlassen und kann nur durch einen Sid sväterbin sich beim Raiser von der Schuld reinigen ).

Außer biefem, wie es fcheint, nur vereinzelten Ereigniffe, wird und aus ben Jahren 998 und 999 nichts von Bedeutung überliefert. Ale Dtto nach Ueberfteigung ber Alpen bas beutfche Land wieder vor fich fah, tamen ihm aus Schwaben, Lothringen und Frankreich Abgeordnete entgegen; es begrüßten ihn feine Schwestern Sophia, Ronne zu Bandersheim, und Abelheid, Aebtiffin von Quedlinburg, mit den Fürften und Großen von Thuringen und Sachsen. Go bewilltommnet gelangte er gegen Enbe Januars bes Jahres Gintaufend nach Regensburg2), wo ber Bifchof Gebhard ihn aufe prachtigfte empfing, und Giefeler wenigstens bem Unscheine nach bie verlorene Bunft wieber ge-Bon Regensburg aus trat er feine Ballfahrt nach Onefen an; berührte Meiffen, wo ber Bischof Egebo und ber Martgraf Eccard ihn begrüßten, burchschritt bas land ber Milciener und murbe barauf im Gau Diebeffi von Bolislaus von Polen 3) glangend empfangen und nach Gnefen geführt, wo er mahrscheinlich gegen bie Mitte bes Marges ans langte4).

<sup>1)</sup> Die Nachricht ber Annales Corbej. Pertz V. p. 5. an. 998. Bellum inter Saxones et Sclavos, sed Deo auxiliante Saxones victores effecti sunt, ift ohne Zweifel auf ben Slavenkrieg bas J. 997 ju beziehen.

<sup>2)</sup> Thietm. l. c. Urkunde vom 31sten Januar 1000 ausgestellt in Radespone, bei höfer Zeitsch. I. 156; nicht bei Böhmer. Die Urkunde bei letterem Ar 848 vom Isten Januar 1000 aus Queblinburg, und bie folgende vom Itten Januar aus Stapulse möchten baher ichwerlich dien ober wenigstens nicht in dies Jahr gehören, weil Otto, wenn er noch ju Nom den am 16ten December 999 in Deutschland erfolgten Tod seiner Großmutter erfahren, in jener Zeit unmöglich in Sachsen sein fonnte. Auch nach der Erjählung Thietmars ging er über Regensburg nach Polen, und kann also unmöglich im Ansang des Jahres in Sachsen gewesen sein.

<sup>3)</sup> Thietm. p. 357. Das Chr. Quedl. 1000 weiß nur, daß Boles- laus den Kaifer in Gnesen empfangen habe, Martinus Gallus p. 60 (ed. Gedan. 1749) sagt über den Ort des Empfanges nichts. Er irrt aber, wenn er angiebt, daß Otto diese Reise unternommen habe, um Boleslaus kennen zu lernen, da dieser nach den Ann. Hildh. 995 schon in jenem Jahre den König auf dem Slavenzuge begleitete.

<sup>4)</sup> Bir haben nämlich bei Ughelli V. 1039 eine Urfunde ohne Rescognition (nicht bei Böhmer) in ber es heißt: Idibus Mart. an. 1000. Ind. 13, anno nostri Regni IV. (sollte heißen: Regni XVII, Imp.

1000. 113

MB er bie Stadt in ber Ferne liegen fah, flieg er vom Rof und trat mit nachten Rugen in ben burch bie Gebeine bes Martyrers geheiligten Ort. Bom Bifchof Unger empfangen eilte er gur Kirche und verrichtete weinend feine Andacht am Grabe bes Freundes. Er wollte ein bauernbes Denfmal feiner Unwefenheit zurucklaffen, und erhob beshalb Gnefen, zwar ohne Wissen bes Posener Bischofs, ben bies anging, aber, wie es scheint, mit Bewilligung bes Papstes zum Erzbisthume, übertrug es bem Bruber bes beiligen Abglbert, Gaubentius'), und ordnete ihm die Biethumer Colberg, Eracau und Breslau, benen bazumal Reimbernus, Poppo und Johannes vorstanden, unter. Nachbem barauf Boleslaus bem Raifer reiche Gefchente gegeben und biefer ihn mit vielen Gnaben überhauft hatte2), jogen

IV.) actum in Scavania in civitate Gaemi, ubi corpus Beati Martyris .... requieseit. Darf man, wie nicht gu bezweifeln fieht, flatt Scavania: Slavania lesen, so wird auch unter ber Stadt Gaemi keine and bere als Gnesen zu verstehen sein, da in Polen um biese Zeit sich nicht bas Grab eines andern Märtnrers befand. Mit dieser Zeitangabe der Urkunde stimmt vortresslich, daß die Ann. Hildh. die Wallfahrt in qua-

dragesimae tempus fegen.
1) Er nennt fich schon in der Unterschrift einer Urfunde aus Rom vom 2. Decb. 999 bei Mabillon Ann. Ord. S. B. IV. p. 130. in bezeichnender Weise Archiepiscopus sancti Adalberti; ein Beweis, daß die Gründung eines Explisthums, Otto's Absicht schon in Aom war. Pagi ad Baron. XIV. p. 394 und Boigt Gesch. Pr. I. p. 277 halten seinen slawischen Namen Cadin, ober, wie Boigt liest Radim, sir eine Berstimmelung von Radzin, was dasselbe wie Gaudentius bedeute. Die Annales Hildesh. haben bier eine feltsame Nachricht: Otto - coadunata Synodo septem episcopia disposuit et Gaudentium — in Principali urbe Sclavorum Praga ordinari fecit Archiepiscopum licentia Romani pontificis causa petitionis Boleslavonis Boemiorum ducis. Doch beruht bas

Bange mohl nur auf einem Digverftandnig.

<sup>2</sup>) Thietm. p. 357. Imperator a praefato duce magnis muneribus decoratur et quod maxime sibi placuit trecentis millibus loricatis. Auffallend ift ein folches Befchenk von Geiten ber Polen. Das Chr. Quedl. 1000 berichtet bagegen, bag er jur Beit nichts angenommen habe. Die polnischen Chronifen haben Diefen Befuch Otto's in Gnefen fagenhaft ausgeschmückt. Martin. Gallus 1. c. p. 60 beschreibt aussühre lich die Empfangeseierlichkeiten: Inprimis acies militum multimodas, deinde in planicie spaciosa quasi thoros ordinavit, singulas quoque separatim acies indumentorum discolor radiavit. Als Otto ben Glang und die Dracht des herzoglichen Sofes fah, foll er feine Rrone vom vaunt genommen, sie dem Helsdaus aufgesetz, ihn zum Kreine vom Poutt genommen, sie dem Boleslaus aufgesetz, ihn zum Minig von Volen gekrönt und zum Nicar des Neichs in Volen und zum Freund und Hundesgenossen des römischen Volks ernannt haben. Dasselbe berichtet die vita S. Stanislai Manuser. des Königsb. Archivs bei Volgt p. 276 n. 2. (welche auch Kadlubek. ed. Legnich. p. 12 kennt), beinah mit dens selben Worten. Obwohl auch Hietung p. 367 Otto III. tadelt, daß erneckt beke und Netrus Gemeint ist. ben Clavenfürften fo ftolg gemacht habe und Petrus Damiani vita S. II. 2.

beibe nach Magbeburg, wo ber Palmsonntag geseiert wurde. In Quedlindurg hielt Otto eine Reichsversammlung, und verslebte dann im Rloster seiner Schwester in beständigen Andachts- übungen die Zeit vom Sharfreitag bis zum Ostermorgen, wo er sich nach seinem königlichen Hofe begab. Auch hier blieb er nur wenige Tage; in Begleitung seiner Schwester Abelheid-ging er über Mainz und Soln nach Nachen, wo er Ausgang Aprils anlangte. Auch Giseler, der schon in Quedlindurg sich über die auf ihm lastende Anklage hätte verantworten sollen, und dort Krankheits halber durch den Priester Rothmann, der schon in Rom ihn vertheidigt, und durch den Propst Walther sich hatte vertreten lassen, erschien hier in Person; aber der Archibiacon der römischen Kirche, der den Kaiser begleitete, verschob den Unstrag des Processes auf ein allgemeines Concil, und erst unster Heinrich II. erreichte dieser Streit sein Ende.

Wie Otto in Nachen, welches wegen ber Erinnerungen an Karl ben Großen ihm nach Rom ber liebste Aufenthalt war, hof hielt, trich jugendliche Neugler ihn, die Grabstätte jenes helben öffnen zu laffen ). In Begleitung zweier Bischöfe

Ueber Otto's Reise von Snesen nach Aachen vergleiche Thietm. p. 357, bas Chr. Quedl. und bie Ann. Hildesh. ad. 1000 so wie die Urkunden dei Böhmer. Den Isten April sinden wir ihn noch in Quedlinburg, Böhmer 853 aus einem Excerpt im Archiv (vollständig ift die Urkunde abgedruckt bei Frölich Archontol, Carinth, II. 199.), westwegen das Datum einer andern Urkunde Idren April 1000 aus Ingelsheim ap. Leucksedt Addenda ad Ant. Poeld. App. 1. 250 (nicht bei Böhmer) wohl schwelich richtig ist.

1) Ademarus Cabann. p. 169 fagt, ein Traum habe ihn hiergu

Romualdi I. c. p. 294 berichtet, daß unter Heinrich II. Boleslaus nach Rom habe schicken wollen, damit der Papst ihn kröne, so ist doch die Angabe, daß er zu dieser Zeit die Krone empfangen habe, ganz falsch, wie Wippo p. 470 beweist: Boleslaus — dux Bolanorum insignia regalia et regium nomen in injuriam regis Chuonradi sibi aptavit. Rach Martin. Gallus p. 61 gab Otto III. dem Boleslaus einen Nagel aus dem Kreuz Christi und die Lanze des heiligen Mauritius, Boleslaus desur ihm einen Arm des heiligen Adabert. Ademarus Cadan. ap. Lab. II. 169, der Boleslaus erax nennt, giebt an, daß Otto ihm den goldnen Thron Carls des Großen geschenft und dafür zene Reliquie vom heil. Adalbert empfangen habe. Boguphals Nachricht (ap. Sommersberg II. 25.) daß Otto seine Schwester dem Sohne des Bolislaus Miesso zur Frau gegeben, stellt Woigt I. p. 277 mit Necht in Abrede, aber er hätte hinzusügen müssen, daß die Mutter der Richsa, zene Gemahlin Miesso's, eine Schwester Otto's war. Bergl. ihr Leben von einem Brunweiller Mönch ap. Leid. I. 313. Da aber diese erst gegen Ende der Regierung ihres Bruders sich mit dem Pfalzgrafen Ezio vermählt zu haben scheint, es. Thietem p. 360. Annal. Saxo an. 999, so kann auch die Berheitathung ihrer Tochter Richsa mit Miesso nicht auf Otto's Zeisten bezogen werden.

1000.

und bes Grafen von Laumel flieg er in bie Gruft. Die Erzählung bes letteren, welche une bas Chron. Novaliciense 1) aufbewahrt hat, moge hier einen Plat finden. "nachdem mir in bem Gewölbe eine Deffnung gemacht hatten, fo ergablt er, tras ten wir zu Carln ein; er ruhte nicht wie andere Leichname. fonbern faß wie ein Lebenber auf einem Stuhl, eine golbene Rrone auf bem haupte und ein Scepter in ber hand, beren Ragel fortgewachsen waren. Ueber ihm mar ein Balbachin, aus Ralt und Marmor zierlich zusammengefett. Wei unferm Bereintreten erfullte ein fehr farter Geruch bie Gruft; mir beugten fogleich bie Rnie und richteten unfer Gebet an ben Raifer. Dito aber lief bem Leichnam anbere Bemanber anles gen und alles Mangelnbe erfegen. Bon ben Gliebern fand man burch Raulnif noch teins gerftort, aufer ber Rafe, bie er pon Gold wieder herstellen ließ. Radidem Otto noch einen Babn aus bem Munde bes Raifers jum Anbenten mitgenommen, murbe bas Grabmal wieder gefchloffen."

In Aachen feierte ber Kaiser noch das Pfingstfest (19. Mai), trennte sich dann von seiner Schwester Abelheid, die ihn in Rom zu besuchen versprach?), ordnete die Angelegenheiten Deutschlands, und trat mit einem starken Heerhausen?) seinen dritten Römerzug an. Bon Chur aus zog er über den Comer See und wurde in Como von den Longodarden empfangen. Hier bewillkommnete ihn wiederum der Diacon Johannes im Namen bes Herzogs von Benedig, begleitete ihn nach Pavia4), wo Otto eine Zeitlang blied und erhielt bei seinem Abschiede von ihm den Austrag, seinen Herrn wissen zu lassen, das der Kaiser ihn an irgend einem Orte seines Gebiets zu sprechen wünsche. Bon

veranlast, er habe brei Tage gefastet und die Gebeine endlich an dem Orte gesunden, den das Gesicht ihm gezeigt. Die Ann. Hild. 1000 bezrichten hingegen, daß er durch diese That den Forn des himmels auf sich geladen, und Carl der Große ihm darauf im Traume erschienen sei, um ihm seinen balbigen kinderlussen Lod zu verkündigen.

<sup>1)</sup> Ap. du Chesne II. 229. Diese Ergablung ift Boltsfage ges worben.

<sup>2)</sup> Chron. Quedlinb. 1000.

<sup>3)</sup> Vita S. Heriberti in Acta Sanct. Mart. tom. II. p. 470 undique valida collecta manu. Doch ift die Angabe Lambert's, baß die Italianer sich schon jest empört hätten, falsch.

<sup>4)</sup> Chr. Sagorn, p. 102. Den 20sten Juni war er in Chur, ben 6ten Juli in Pavia. Böhmer 864 — 865. Unrichtig ift die Angabe des Chr. Quedlind, emensis iterato Alpidus, peragrata Italia, Papiae aliquamdiu moratur, wenn nicht Italia hier bloß die Lombardei bebettet, wie Vita S. Bernw. p. 456, wo Romania, Tuscia und Italia unterschieden werden.

Pavia ging Otto burch Toscana') nach Rom, wo er Anfang

Novembers anlanate2).

Berrichte auch in biefer Ctabt, wie es scheint, Rube, fo theilte boch bas übrige Stalien bies Loos nicht. hatte in Capua bie Barte, womit Otto gegen bie Unbanger Raidulfe verfahren, die Bemuther feinem vom Raifer eingefetten Rachfolger, Abemar, entfremdet. Raum hatte biefer 4 Monat über bie Stadt geherricht, fo erhoben fich bie Bewohner und riefen Landulpf, ben Grafen von St. Agatha, einen alten Reind Abemard. Dit Bewilligung feines Batere, bes Erzbischofe von Cavua 3), eilte er fogleich babin, vertrieb bie franfifche Befatung und errichtete eine, wie es fcheint, von ben Deutschen und Gries chen4) gleich unabhängige herrschaft. Wir wiffen nicht, ob mit biefem Greigniffe ber Bug in Busammenhang fteht, ben Otto in biefem Sabre nach Bari unternahm<sup>5</sup>). Gben fo unbefannt find bie Umftanbe, welche ben Papft Sylvester jur Belagerung pon Caefena peranlaften 6).

Ein ichon bei mehreren Belegenheiten im Schoofe ber Rais ferlichen Kamilie und in ihren nachsten Umgebungen hervortres tenber 3wiefpalt7) verlieh jest einem Ereigniffe eine weit über

1) Chr. Sagorn. p. 103. 2) Böhmer 868.

Consilio Graecos et Gallos ense perivit, Tutamen multis Italicis viguit. Caesar ad exilium dudum cum mitteret illos Solus permultis offuit iste cui.

Nam Capuam ingrediens Ottonia cuspide pellens
Agmina confugium fecit eam Latio.

Daß die Briechen bamals nicht unbedeutende Besitzungen in Apulien hatten, geht aus einem Diplom bes Protospatarius und Catapanus Grego. rins bervor, in welchem er bem Rlofter Monte Caffino verschiedene Lanbereien ju Lefina, Ascoli, Canofa, Minervina und Erani giebt ef. Mur. Autig. I. 337. Annali V. 680.

) Leo Ostiensis lib, II. c. 15. p. 350. nennt ihn: filius Laudulphi Beneventani.

b) Chron, Cav. 1000. Otto Imperator Romam iterum venit et postea Barium.

6) Petr. Dam, vita S. Mauri. Opera ed. 1642. II. p. 187. Papa Gerbertus juxta Caesenam castra metatus erat, ejusque oppidum eirenmfusi exercitus obsidione vallabat. Wir haben dies mit Mus ratori in dies Jahr gefest, weil fich feine paffendere Zeitbestimmung fin-

7) Als Cophia, Otto's Schwefter, in bas Stift ju Ganbersheim trat, verichmähte fie es vom Silbesbeimischen Bifchof Debag geweiht ju mer ben, fondern hielt nur ben Ergbifchof Billegie biefer Ehre für würdig.

<sup>3)</sup> Chron, Com, Cap. Per.-Pr. 1II. 154, Chron. Cav. ib. IV. an. 1000. Die Grabichrift Landulf's in ber Rirche St. Benebict Per .-Pr. III. 322 fagt von ihm:

seine eigentliche Wichtigkeit hinandreichenbe Bebeutung. Als nämlich Gerburga von Gandersheim die Einweihung einer von ihr erbauten Kirche dem Diöcesauen ihrer Abrei, Bernward von Hilbesheim übertragen, ließ Sophia, Schwester des Königs, zu eben diesem Endzweck den Erzbischof Willegis von Mainz in das Kloster bescheiden'). Dieser kam in Begleitung mehrerer Bischöfe und des Herzogs Bernhard von Sachsen; Bernward aber hatte den aus seinem Bisthum vertriedenen Eccard von Schleswig nach Gandersheim gesandt'). Lange und sehr hefetige Unterhandlungen sührten zu keinem Ende. Bernward sah jetzt seine gndere Aussenführt, als den Nath seiner Amsbrüder zu befolgen und beim Kaiser und Papst in Italien Gerechtigkeit gegen die Anmaßungen des Mainzer Erzbischofs zu suchen's). In den ersten Tagen des Novembers des Jahres Eintausend verließ er seine Diöcese und langte über Trient reisend den

Der heftige Streit, welcher hierdurch swischen beiden veranlaßt murde, und wie dieser durch die Daswischenkunft der Theophania nur dahin geschilchtet wurde, daß beide Bischofteben ihrer Einweihung fungirten, wird von Tancmar vit. Bernw. e. 14. p. 44. ed. Leid. aussührlich beschrieben. Auch Bernward bekam zur Sophia einen üblen Stand; er widerzeite fich ihrem etwas zu freiem, mit der strengen Aucht der frühern Zeit durchaus nicht übereinstimmenden Lebenswandel und verseindete sich darburch mit Willegis, ib. p. 448 Sophia quoque, Domina Gerburga invita multumque renitente, ad Palatium, factione Willegisi Archiepiscopi se contulerat, ibique annum vel biennium commorata, dissolubilis vitae tranitem incedens varium de se sparsit rumorem. Sie hörte auf seine Ermahnungen, ins Klosser zurüczuschehren, nicht, sondern wollte nur Willegis als ihren Vorgesepten anerkennen. Was hier von der Partei Sophia's und Willegis gemelde wird, bestätigt Balderic. Chr. Atreb. c. 110. p. 194. 195. Er erzählt nämlich, daß, als das Bisthum Cambrai erledigt gewesen, Erluin Archibiacon von Löwen vom Vischos Notger angehalten worden sei, dei der Tante des Kaisers Mathilde von Quedlindurg sich um dasselbe zu bewerben, sein Nebenbuhler Agtlin aber zu gleichem Ende die Sophia berkochen habe. Ab utraque igitur parte Imperator pulsatur. Ohne Wisselfen der Sophia stimmt er der Mathilde bei und erhebt Erluin zur bisschössen.

2) Dies geschah in der Vigilia Sancti Matthaei d. i. 20. Septb. l. c. p. 449. c. 18.

<sup>1)</sup> Sophia namque illi (Archiepiscopo) assidue cohaerens et cohabitans 1, c. p. 449.

<sup>3)</sup> Die große Liebe Otto's für Bernward soll bei Willegis diesen haß erzeugt haben. id. p. 450. Hane autem iram et indignationem Ärchiepiscopi adversus venerandum praesulem ereavit maxime praecipua familiaritas Dom. Imperatoris, qua illum speciali devotione pietatis caeteris familiarius percoluit. — et ob hoc animositatem invidiamque plurimorum in se commovedat: apprime quoque Mogoutini Ep. qui indignabatur aliquem praeter se familiaritatis locum apud Imperatorem habere.

4ten Januar 1001 in Rom an; wo Otto ihm zwei Deilen vor ber Stadt entgegen tam und ihn aufe Berglichste bewillfomms

nete1).

Mittlerweile hatte Willegis am 12ten November2) von Thuringifchen, Beffifchen und Gachfifchen Bifchofen begleitet in Ganbersheim eine Synobe gehalten. Auch hier wiberstand ihm Eccard mit mannlicher Freimuthigkeit, verließ aber, als Willes gis bie Drohung ausstieß, ihn, wenn er nicht fchweige, mit Bemalt zu entfernen, bie Berfammlung. Biele von ben unabhangis gen Beiftlichen folgten feinem Beifpiele, worauf Willegis, nur mit ben ihn begleitenden Bischöfen gurudbleibend, bas Rlofter Bandersheim fur feiner Diocese unterworfen erflarte3).

Als die Rachricht hiervon nach Rom gelangte, murbe auf einer Synobe, wo 20 Bifchofe aus Romanien nebft einigen aus Italien und Toscana und ben Bifchofen Gigfrib von Muges burg, Beinrich von Wirzburg und Sugo von Zeit unter dem Borfite Splvefter's in ber St. Gebaftiansfirche versammelt mas ren, in Gegenwart Otto's bie Ganberebeimer Berfammlung für fchismatifch erflart, ihre Befchluffe annullirt, Bernwarden von Neuem das Rlofter Bandersheim übertragen und zur endlichen Schlichtung biefes Streites eine neue Synobe auf ben 21. Juni in Palithi festgefest, welcher ber Rardinal Fridrich als Abgeordneter bes Dapftes beimohnen follte 4).

Die große Borliebe, die Otto fur die Romer gezeigt, hat auf diefes eitle Bolt feinen Ginbrud gemacht; fie erinnerten fich nur ber Barte, mit ber er bie Baupter bes Aufstandes gezüchtigt hatte. Der Raifer follte jest erfahren, wie wenig er auf ben Dant ber beweglichen Menge zu rechnen habe. 216 bie Tiburtiner 5) namlich bei einem Aufruhre einen bem Raifer fehr befreundeten Jungling Mazzolin getobtet, und Dtto felbst aus ihren Mauern

<sup>1)</sup> Vita S. Bernw. 1. c. p. 450. In einer Urfunde vom 23. Jan. 1001 Böhner 872. fagt Otto von ihm: tum etiam parentum nostrorum alumnus, nostrarumque cunabularum primus sotius nostrique antiqui et adhue non cessantis laboris testis semper fidelis nec non nostrae pueritiae ac juventutis tam affabilis multimodae literationis informator, quia nostrae reipublicae statum nostrumque vivere et imperare per longa terrarum spacia visitare non piguit,

<sup>2)</sup> Biduo ante sancti Andreae festum, Vita Bernw. p. 450. Otto batte bas Weihnachtsfeft in Rom gefeiert. Ann. Hild, 1001.

<sup>3)</sup> Idem. ib. 451.

<sup>4)</sup> Vita Bernw. p. 451, 452. Annal, Hild, 1001.

<sup>5)</sup> So ftellte es Pet. Dam. Vita Rom, p. 290, (Saec, VI. Ord. S. B) bar. Balberic aber (Chr. Atreb. p. 203) fagt, Die Römer hatten ben Magolin ermorbet; auch weiß er nichts von ber Belagerung Tiburs.

vertrieben hatten, belagerte er fie. Doch lange Zeit ohne allen Erfolg, bis er auf Bernward's Rath die Stadt enger einschließt und biefem felbst erlaubt, mit bem Dapfte hineinzugehen, um den harten Sinn der Einwohner zu beus gen'); auch der heilige Romuald, der fich haufig im Gefolge bes Raifers befand, foll bei biefem Berfohnungewerfe thatig gemefen fein 2). Ihre vereinten Bemühungen haben ben gemunichten Erfolg; am folgenden Tage giehen Die Erften ber Stadt bis auf die Schenkel entblogt, und gum Beichen, bag ihr leben in bes Raifere Gemalt mare, mit Schwerdtern in ber Rechten und Beißeln in ber Linken, ju Dito, ber nach Balberic bamals auf bem Aventin refibirte 3) und unterwarfen fich ganglich feiner Gnabe. Muf Bitten Gerberte und Bermarbe gemahrt ihnen ber Raifer Bergeihung, boch muffen fie einen Theil ber Stadt nies berreifen und Beifeln fur ihren Gehorfam ftellen4). Der Dorber Maggolin's wird beffen Mutter überantwortet, erhalt aber von ihr auf Romualde Bermendung Leben und Freiheit gefchenft.

Sobalb bie Römer erfuhren, mit welcher Milde Otto ihre Rachbarn, die langjähriger Saß, wie es scheint, mit ihnen entszweite<sup>5</sup>), behandelt hatte, erheben auch sie sich. Ein gewisser Gregor, früher bei Otto in hohem Ansehen, stellt sich an die Spige bes Aufruhrs 6). Die Straßen werden verrammelt, eis

<sup>1)</sup> Vita Bernw. c. 23, p. 452. 2) Vita Rom. l. c.

<sup>2)</sup> Vita Rom. 1. c.
3) Balderic, lib. I. c. 114. Doch stellt Höfter bies in Abrede. Die Utrunde vom 1. Nov. 1000 ap. Mab. Ann. Ben. p. 141 ist ausgestellt in Palatio montis. Bei Ugh. IV. 1067 steht fälschlich; in palatio monasterio.

<sup>4)</sup> Vita Rom. und Vita Bernw. II. ec.
5) Nur Cancmar vit, B. p. 453. sagt: Romani denique indigne ferentes, Tiburtinos cum Imperatore paeatos. Daß aber, mie Lev I. 351. mill, dieser haß daraus entstanden sei, daß viele edle Familien, um den ewigen Besehdungen in Rom zu entgesen, nach Tivoli gezogen und nach Unterdrückung der Erescentinischen Partei die Feindschaft zwischen dem Abel zu Tivoli und dem zu Rom sortgedauert habe, giedt keine einzige Quelle an. Im Jahre 1133 erregte die große Gunst, welche Junoscenz II. den besiegten Tidurtinern bezeigte, ebenfalls einen Aufstand in Rom es. Walch de senatore Romano p. 4.

<sup>6)</sup> So Thietmar p. 357 f. Tancmar führt als Haupt bes Aufflandes hötter einen gewissen Benilo an. Wenn diese Angabe Thietmars ihre Richtigkeit hat, so ist Gregor vielleicht unter benen seines Namens zu suchen, die in einem Placitum vom Len December 999 genannt werden: Mabillon Ann. O. S. B. IV. Anh, p. 130. Gregorio excellentissimo viro, qui de Tusculano atque praesecto navali und: Gregorio viro clarissimo qui Nuccinus atque vestarario sacri palatii. In einem Briese Sylvester's II. am Schluß der Richtschen Handschrift wird zleichfalls ein Gregorius Tusculanus erwähnt. Ging dieser Aufstand von der

nige Unbanger bes Raifere in ber Stadt getobtet und ber Rais fer felbit auf bem Aventin fo eng eingeschloffen, bag bie Befatung aller Lebensmittel beraubt ift 1). Drei Tage bauerte bie Belagerung, ichon will Dtto fich mit feiner Mannschaft burchs fchlagen, und fcon ftellt Berward fich mit ber beiligen Cange an ihre Spige2), ale bie Feinde ihren Ginn andern und um Krieben bitten. Balberic, ber in Ergahlung biefer Greigniffe bebeutend von bem Berichte, ben und ein Angenzenge Tancmar hinterlaffen, abweicht3), giebt an, baß heinrich von Baiern und Sugo von Tugcien aus ihren Lagern berbeigeeilt maren, und ba bei ber allgemein herrschenden Aufregung fie leicht eingeses ben batten, bag man nur auf gutlichem Bege verfahren burfe, fo batten fie die Romer befanftigt und auch Ginlag in bie fais ferliche Burg erhalten; worauf ber Raifer, ba feine Ausficht gur Rettung vorhanden gemefen, barin gewilligt, beimlich aus ber Burg zu entflieben4). Binfichtlich biefes letteren Dunftes ftimmt Thietmar mit ihm überein und fest bingu, Dtto babe feine Befatung in bem Caftell gurucktaffen muffen b). Tancmar weiß von ber Dagwischenkunft Sugo's und Beinrich's nichts, fondern ftellt bie veranderte Befinnung ber Romer als eine Rolae bes Gebets feines Herrn bar6), mas mohl nichts anders

tuêculanischen Partei aus? In einem andern Placitum vom Jahre 1014. ib. p. 705 a. kommen noch vor: Gregorius Farulsus dativus judex und Gregorius primicerius desensorum.

<sup>1)</sup> Vita Bernw. p. 453. Romani — urbis quoque suae portas seris muniunt, libere intrandi vel exeundi Romam facultas negatur, vendendi vel emendi mercimonium interdicitur; nonnulli quoque Regis amicorum injuste perimuntur. Das Uebrige aus Balderic. l. e. p. 205.

Vita Bernw, l. c. ipso Antistite cum sancta hasta terribiliter fulminante.

<sup>3)</sup> Er verlegt auch hier bie Scene auf ben Aventin und giebt bie Dauer ber Einschließung auf brei Tage an. Dies Leptere ließe sich mit bem Berichte Tancmars wohl vereinigen.

<sup>4)</sup> Dies schreibt ihm Sigbert von Gembloure nach, fest es aber fallschlich in das Jahr 1002, da es boch in ben Anfang bes vorhergehenben gehört.

<sup>5)</sup> Thiefm. p 357. Imperator de porta cum paucis evasit, maxima suorum caterva sociorum inclusa.

<sup>6)</sup> Vita Bernw. l. c. cordis vero instantia pacem ab Auctore pacis suppliciter flagitante (Antistite) — Ipsius itaque pietate totius discordiae rebellione sopita, hostes pacem poscunt, arma projiciunt, in crastinum se ad Palatium venturos promittunt. Mane Dei elementia adsunt; pacem petunt; sacramenta innovant, fidem se Imperatori perpetuo servaturos promittunt.

heißen will, ale bag ber mahre Grund ihm unbefannt mar. Er fünt bann noch ausbrudlich hingu, baß am folgenben Tage bie Romer bem Raifer Treue gefdworen, und biefer von einem Thurme berab eine Rebe an bas Bolf gehalten habe. wir auch von ber Unficht weit entfernt, bag biefe in ber uns . vorliegenden Abfassung wirklich gehalten fei, so muffen wir bei ber fonftigen Wahrheitsliebe Tancmars boch annehmen, daß Dtto in ber That gu ben Romern gesprochen, und jener aus der Erinnerung diefe Rede gusammengestellt habe 1). Diefe laus tet nun folgendermaßen: "Bort, Romer, auf die Borte Gures Batere. Geib 3hr meine Romer, um beren willen ich mein Baterland verlaffen habe? Euch zu Liebe habe ich meine Cache fen und alle Dentschen, mein Blut, verworfen. Guch habe ich in die entferutesten Theile bes Reichs, wohin die herrn ber Belt, Gure Bater nie ben Ruß gefett, geführt, nur bamit Guer Rame und Guer Ruhm fich bis an bie Grangen ber Erbe berbreite. 216 Gobne habe ich Euch angenommen, allen Bolfern Euch vorgezogen, und eben baburch Aller Sag gegen mich erregt. Und jest gur Belohnung fur alles biefes habt ihr Guren Bater vertrieben und meine liebsten Freunde eines graufamen Tobes fterben laffen. Aber ich fenne bie Saupter ber Emporung, ich bezeichne fie mit bem Binfe meiner Augen; ich merbe nicht bulben, bag fie bie Benoffenschaft meiner Betreuen beflecten2)."

Bon biefer Rebe wurden nach Tancmars Bericht bie Rosmer bis zu Thranen gerührt und ergriffen einen gewissen Besnilo nebst einem andern ihrer Anführer, schleiften sie grausam auf die Stufen bes Thurms hinan, und warfen sie halb todt zur Gubne ihres Bergehens vor die Füße bes Kaifers'). hier schließt sich Thietmar seinem Berichte an, indem er überliefert'),

<sup>1)</sup> Tancmar begleitete Bernwarden auf dieser Reise, spricht also dier als Augenzeuge: cs. c. 31. p. 456. Tangmarum — — qui et priori anno comes itineris et peregrinationis apud Imperatorem suerat.

<sup>2)</sup> Vita Bernw. l. c. p. 453.

<sup>3)</sup> id, ib,

<sup>4)</sup> Gan; unrichtig ist die Angabe bes Chron. Quedl. an. 1001 siber die Ercignisse des Jahres. Inde (Papia) Romam proseiscens dominicae resurrectionis sestum — celebrare instituit. Interim callidus nequitiae autor — inter Romanorum praecordia serpit, venena instat — ut manus improbas sui causa ipsi Caesari inserre moliantur, persuadet. Sed dum opposito illi divinae pietatis clipeo a laesione imperatoris sese repelli coelitus conspicerent, quoscunque parti justae saventes reperire poterant, crnenta caede mulctabant;

daß, nachbem Otto heimlich ber Gefahr entronnen, die Romer ihr Berbrechen bereuend und Giner auf den Andern die Schuld schiebend, die in der Burg eingeschlossene Befahung hatten zies ben lassen und den Kaiser selbst demuthig um Frieden gebeten

hätten 1).

Nach Lacmar aber zog ber Kaiser am Sonntag Erurge aus ber Stadt, schlug braußen sein Lager auf und entließ am folgenden Donnerstag seinen Lehrer unter vielen Thränen und Küssen<sup>2</sup>), worauf dieser nach Pavia eilte, den dort versammelten Borständen und Grafen Liguriens die ihm gewordenen Ansträge mittheilte und mit ihnen einen Rath über den Zustand des Reisches hielt. Dann überstieg er die Alpen und langte am Chars

freitage 1001 in Silbesheim an 3).

In oder bei Kom mag Dtto bis Anfang Marz geblieben sein; ben 7ten dieses Monats sinden wir ihn in Perusia. Um diese Zeit muß er sich auch aufgemacht haben, um mit Petrus von Benedig versprochenermaßen jene Unterredung zu halten; gegen Ende des Marzes langte er in Ravenna an ), wo er seinen Wohnst im Kloster St. Apollinaris in Classe ausschlug. Die letzten Ereignisse in Rom mögen seinem Sinn wieder jene ascetische Richtung gegeben haben, die wir schon früher an ihm wahrnahmen. Er soll sich hier den Bußübungen auf eine Weise überlassen haben, die nur auf Rechnung seines durchaus phanstassischen Charasters gesetzt einigermaßen verständlich ist. Nach dem Berichte Petrus Damiani's lebte er hier nur mit wenigen

nec ab illa seditione nefanda — sedari valebant, donec invito furioso tumultu imperator, collectis suorum viribus, ab urbe — discederet. Moestus — in cujusdam eastelli munimina transvolat, ibique — penitus consummavit annum.

<sup>1)</sup> Thietm. p. 358. Romani autem manifestati tune, sceleris culpa erubescentes, seque invicem supra modum redarguentes omnes inclusos emisere securos, gratiam Imperatoris et pacem modis omnibus suppliciter expetentes.

<sup>2)</sup> Nach Mascov p. 181 ist Dom. Exurge gleichbebeutend mit der Dom sexngesima, die gegen Ende Januars fällt. Dürfen wir die Angabe Lancmars, daß Bernward sechs Wochen beim Kaiser blieb (c. 19. p. 450 sed per sex septimanas, quidus apud illum moradatur), genau nehmen, so wären dieset resp. der 11. und 15. Kebr. Am letzeren Datum unterzeichnet Otto noch eine Urfunde zu Nom. Böhmer 873. Die datauf folgende Urfunde ist aber am 7. März in Perusia ausgestellt.

<sup>3)</sup> Vita B. p. 453, in sancta sestivitate heroicae coenae; oder vielleicht der Tag vor dem Charfreitage, welcher Coena Domini heißt.

<sup>4)</sup> Urfunde von 31sten Mär; aus Ravenna. Böhmer 875. Chron. Sagorn. p. 103. Deinde in abstinentia, quae Paschalem antecedit solempnitatem, Ravennam descendere curavit.

1001. 123

Begleitern, betete und fastete während ber ganzen Fastenzeit, trug unter dem goldenen Purpurgewande ein harenes Büßerstleid und schlief auf hartem Stroh!). Wenn wir den Worten dieses von der überspannten Frömmigkeit des gregorianischen Zeitalters erfüllten Schriftstellers schon um deswillen nicht uns bedingt Glauben schreiftenkers schrieben meil er dies Ereigniß mit der Bußsahrt nach dem monte Gargano in unmittelbaren Jusammenhang bringt, Otto auch, wie aus Urkunden erhellt, keinessweges die ganzen Fasten dort zugebracht, und in jenem Kloster, wie eine andere Urkunde zeigt, von dem Papste Sylvester, einer großen Menge Bischöfe und kaiserlichen Kapläne umgeben war<sup>2</sup>), so dürsen wir Damiani's Bericht doch auch darum nicht ganz verwersen, weil unter den Anwesenden auch jener Abt und Eremit Romuald genannt wird, mit dem Otto die Bußübungen angestellt haben, und dem er überhaupt ganz unterworsen ges wesen sein soll.

Rach Ravenna hatte auch ber Herzog von Benedig seinen Gesandten, den Diacon Johannes, geschickt, um mit dem Kaiser bas Nähere über seinen Besuch zu verabreden. Auf dessen Rath beschloß Otto das Oftersest (Iten April) noch in Navenna zu seinen 3. Nachdem er darauf gegen seine Großen den Borwand gebraucht, auf der in der Pomündung liegenden Insel Et. Pomposia zur Wiederherstellung seiner Gesundheit Arznei zu nehmen, sinhr er mit wenigen Begleitern nach Pomposia, wo er sich ein Gemach geben ließ, um dort, wie er vorgab, 3 Tage zuzubringen. Als aber die Nacht hereinbrach, bestieg er, vom Grasen hecelin, dem Schwager Heinrichs von Baiern, dem Bischof

<sup>1)</sup> Vita b. Rom, ap. Mab. Act. SS. O. S. B. VI. p. 292.

<sup>2)</sup> Urkunde vom 4ten April 1001, ap. Faut. III. p. 13. Außer Splvester werden als gegenwärtig genannt Leo von Bercelli (Logotheta sacri Palatii) Petrus von Como, Otbert von Berona, Dominicus von Sutri, Sergius von Cesena, Doilo Abt von Elugny, Andreas Abt von St. Salvator am Dicin, Fribericus Presbyter und Cardinal, dann die kalserlichen Caplane Halbericus, Guajo und Poppo.

<sup>3)</sup> Chron. Sagorn. p. 103. 104. Muratori V. 658. (Ann. d'It. b. 11b.) und Lebret Gesch. 3t. I. 523. solgen hier bem Dandulo (Sc. It. XII. 231.), der das Chron. Sag. ausschreibend, (p. 218 nennt er dessen Berfasser listoriographus Venetorum) dies falschlich in das Jahr 998 sest: obwohl die Sagorninische Chronif es doch ausdrücklich bei dem dritten Römertuge Otto's ansibrt. Lebret hat Jt. Gesch. I. p. 640 und Staatsgesch, von Bened. I. p. 225 mit seiner ersten Angabe im Widerspruch das richtige Datum. Auch durch die Urkunden für das Aloster zu Pomposa Böhner 875. 876. wird die Richtigkeit dieser Annahme bes stätztet.

Nainbald von Treviso, seinen beiben Kämmerern Teupern und Rainard<sup>1</sup>), seinem Caplan Walter und dem Cardinal Friderich begleitet, ein Schiff, welches der Diacon Johannes am Strande verborgen hatte. Die See ging hoch und die Ruberer arbeites ten unausgesetzt die ganze Racht und den folgenden Tag; erst in der zweiten Nacht landeten sie in S. Servulo, einer Jusel Benedigs unweit des herzoglichen Pallastes. Als Petrus von Benedig den Kaiser hier empfing, war die Finsternis so groß, wie berichtet wird, daß ohne sich zu sehen, sie sich begnügen mußten, durch Umarmungen und Kusse ihre Freude zu erkennen zu geben. Sie trennten sich hierauf; Otto besuchte das Kloster S. Zacharias und begab sich dann verabredetermaßen nach dem herzoglichen Pallaste, wo er in unscheinbare Kleider gehült zuerst dessen Pracht der Keiner desse Begleitern

in ben öftlichen Thurm fich einschließen ließ.

Um ben Benetianern Die Unwesenheit bes Raifere ju vers bergen, begrufte Secelin am folgenden Morgen ben Bergog, als biefer vom Morgengebet aus St. Marco trat. Petrus erfundigte fich jum Scheine, wo ber Raifer fei und wie er fich befinde; ber Graf antwortete, bag er ihn gefund in Dompofia gurudaelaffen habe. Secelin murbe barauf auf bes Bergogs Befehl gaftlich bewirthet; biefer eilte jest felbst gum Raifer, blieb aber, um Berdacht gu vermeiben, nicht lange bei ihm, fonbern fpeifte öffentlich mit ben Undern, und fehrte erft fpater gu Dito gurud, mit bem er fich bann beim Mable lange unterhielt. Bas ber Begenstand biefes Befprache, ber 3med biefer geheimnifvollen Reife überhaupt gemefen, erhellt auch aus ben bei ber Magerfeit anderer Chronifen hochft ichagenswerthen betails lirten Aufzeichnungen nicht, bie und ber Diacon Johannes in ber fogenannten fagorninischen Chronif hinterlaffen hat2); ber Bermuthung, daß die Ungelegenheiten Unteritaliens ermahnt morben und ber Raifer fich ber Mitwirfung ber venetianischen Flotte

1) Für Teupernus bellicosissimus vir Rainardus tambocamerarii lieft Janetti: ambo camerarii, Chr. Sagorn. p. 105. Könnte man aber auch nicht lesen: Rainardus, Tammo camerarii? Ein Thammus fommt in der vita Romualdi l. c. p. 292 in der Umgebung Otto's vor.

<sup>2)</sup> Dies ist wenigsens die allgemeine Annahme; den Namen der Sagorninischen Chronik hat sie aus einem Irrthume erhalten, weil am Schlusse durch irgend eine Nachläsigkeit des Abschreibers die Worte: p. 119. Quadam die nos Joannes Sagorninus ferrarius insimul cum cunctis meis partidus in unum convenimus sich definden. Außer der wenig dekannten Ausgabe von Zanetti Venet. 1765 hatte Herr Prof. Kanke die Güte mir den handschriftlichen Apparat Pellegrini's zu einer neuen Ausgabe mitzutheilen, worin die Fehler und Lücken der früshern verbossert und ausgestüllt sind.

bierbei habe verfichern wollen, feht bie Beltangabe chen berfelben Chronif entgegen1). Die Freundschaft, welche unter ber Regierung unferes Raifers Benedig enger als je mit bem beuts fchen Reiche verfnüpfte, befestigte Dtto noch baburch, bag er eine Tochter bes Bergogs aus ber Taufe hob, ihm felbst aber bie jabrliche Uebersendung bes Palliums erließ. Nachdem er barauf bem Grafen Secelin befohlen, erft am folgenden Morgen abzureifen, verließ er felbst Benedig und fehrte mit bem Diacon Johannes und zwei andern Begleitern nach Dompofia gurud. bon mo er ben folgenden Morgen nach Ravenna fuhr und nun gum großen Erstaunen Aller feinen Befuch in Benedig fund that. eben fo mie auch Petrus nach brei Tagen feinem Bolfe anzeigte. welchen boben Gaft fie in ihren Mauern beherberat hatten2). In Ravenna finden wir ben Raifer urfundlich am 20ften April wieder, andere Diplome beweisen, bag er bis gum 12ten Dai baselbst verweilt hat3). Um diese Zeit horte er, bag bie Beneventaner fich gegen ihn erhoben hatten; er jog gegen fie und belagerte ihre Stadt. Rach bem Chr. Sag. unterwarf er fie wieber feiner Macht 1), nach bem Chr. Cavense aber fonnte er mit feinem burch Rrantheit fehr gefdmachten Beere nichts ausrichten, fondern mußte nach brei Mongten vergeblicher Unftrens gung fich wieder entfernen b). Diefe lettere Rotig beruht jes

<sup>1)</sup> Chron. Cavense 1. c. ad. an. 1002. Saracini audito Imperatoris (Ottonis) discessu subito Barim ad obsidendum venerunt sed a Veneticis liberantur post 15 dies. Lupi Protospatae Chron. ap. Pereg.-Prat. tom. IV. an. 1001. (1002) obsedit Saphi Caytus Barum 2 Maji usque ad Sanctum Lucam mense Octobris, tune liberata est per Petrum Ducem Veneticorum. cf. ib. p. 139. Das Chr. Sagorn p. 109. 110 fest diesen Jug in das Jahr 1004

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chr. Sagorn, p. 105 - 108.

<sup>3)</sup> Söhner 877 — 882. Ch. Sag. p. 108 et Ravennam cum praelibati Johannis diaconi navi properans, de Venetia se reverti omnibus prodiit.

<sup>4)</sup> Chr. Sag. l. c. quibus aggressis suo imperio potenter subjugavit.

<sup>6)</sup> Chr. Cav. 1001. Otto a Beneventanis diluditur pro corpore S. Bartholomaci Apostoli: propter quod cam obsidere cepit civitatem. Sed nihil contra eam praevalere potuit ob sui exercitus mortalitate. Et post tres menses regredi cogitur, accepta tamen auri magna quantitate ad devitandas militum rubbarias et agrorum zalationes. Leo Ostiensis l. c. p. 354 hat, obwohl er auch hier aus dem Chr. Cavense (höppft, doch einige besondere Nachricken; die Beneventaner hätten Otto anstatt des Körpers St. Bartholomäus den des heitigen Paulinus von Nola gegeben. Er habe später den Betrug gemerkt, aber dennoch die Reliquien des letzteren auf einer Insel bei Nom ehrenvoll bestatten lassen, und dann die Beneventaner, wiewohl ohne Ersolg,

benfalls auf einer Unrichtigkeit, ba wir Otto ben 12ten Mai in Ravenna, ben 4ten Juni in Rom, ben 22sten Juni in Pavia und ben 25sten — 31sten Juli in Paterno finden. Nach der Sagorninischen Shronif zog er nach Eroberung der Stadt wiesberum nach Ravenna und von dort nach Pavia, wo er, wie wir aus einer freilich nur fragmentarisch erhaltenen Urkunde glauben schließen zu dürsen, im September oder Oktober vers weiste.).

In Pavia traf ihn die Kunde, daß die Römer von Neuem sich gegen ihn emport hätten. Er schiefte den Patricier Zazzo mit einem großen Seere gegen sie, doch wissen wir nicht, wels chen Erfolg diese Unternehmung gehabt hat. Er selbst aber sich von den Po herunter und begab sich in diesem Jahre zum dritten Male nach Navenna, wo wir ihn vom 20sten November bis 12ten December antressen. Mit Benedig wurde sortmaße

rend ber freundschaftlichste Berfehr unterhalten 2).

In Deutschland hatte unterbeffen ber Gandersheimer Streit ununterbrochen seinen Fortgang gehabt. Am 22sten Juni 1001 war Willegis zu Palithe seiner episcopalen Pflichten entbunden und eine neue Synobe auf Weihnachten zusammenberusen wors ben3). Als darauf der Cardinal Fridrich, welcher vom Papste in diesen Angelegenheiten nach Deutschland gesandt worden war,

beinah in offene Rebellion aus.

belagert. Robert, ber Fortseter Sigberts ad an. 1157 hat eine ähnliche Rachricht.

<sup>1)</sup> Neber seinen Ausenthalt in Rom spricht eine Urkunde die Böhmer 883 auf Zaccaria della badia di Leno Venet. 1767. p. 83 entrommen hat. Ich habe dies Buch seider nicht erhalten können. Sonst vergleiche man noch bei Pertz It. Reise p. 326 über seinen Ausenthalt in Vaterno eine Urkunde vom Issen Just diese Jahres; über den Ausenthalt in Ravena und Pavia dos Chr. Sagorn. 108. Die im Tert erwähnte Urkunde sindet sich die Rubeis Mon. Aq. p. 490 als Transsumpt in einem vom Herzoge Otto von Kärnthen gehaltenen Gerichte. Dort heist est noverit universitas quod nos interventu Hottonis nostri (dilectissimi ducis et Vueri-) hen comitis dedimus medietatem praedii quod Johanni Venerabili Patriarchae Aquilejensi contulimus, Silkana, Gozzia etc. Data sexto anno dom. Incar.... quinta decima anno tertii Hottonis regnantis 17. Imperii sui .... Actum Papiae (Richt bei Böhmer). Die Schenkungsurfunde sür Johann von Aquileja ist vom 28sten April 1001; diese ist also von einem späteren Datum und kann, da Otto III. gegen Ende Novembers und im December in Ravenna war, die Worte quinta decima offenbar auch zur Institut gehoren, nur in die Wonate September, Oktober oder in dem Anssang Rovembers falsen.

<sup>2)</sup> Chr. Sagorn. 108. Böhmer 885 — 888. Peth. It. Reife p. 326.
3) Vita Bernw. c. 28. p. 454. Willegis Halbstarrigkeit artete hier

zu biesem und bem Raiser zuruckehrte, befahlen beibe allen Bisschöfen, am Weihnachtsfeste mit ihrem Lehnsgefolge zu einem Kriegszuge bereit zu sein^1), indem der Kaiser ihrer Hulfe bestürfe. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß dies Aufgebot mit ten letten Unruben in Nom in Verbindung steht.

In Deutschland hatte aber jener fleinliche Zwift schon zu ernsthaften Auftritten geführt. Alls Bernward auf fein gutes Recht vertrauend fich nach Ganbersheim begeben wollte, fams melte Sophie aus bem Erzbisthum Maing einen Saufen bemaffneter Leute, verstartte ihn durch ein Aufgebot ihrer Borigen und mehrte Bernwarden mit bemaffneter Sand ben Gintritt 2). Bei ber Abmesenheit bes Raifers mußten bie beutschen Bischöfe nun felbst baran benten, bem ungludfeligen Streite ein Enbe ju machen. Um Tage ber himmelfahrt Maria (20ften August) murbe auf einem Concile gu Ffantfurt, wo außer ben 3 Erge bifchofen von Maing, Trier und Coln noch bie Bifchofe Rothar von Paderborn, Rothert von Speier, Berengar von Berben und Eccard von Schleswig, ber lette mit Tancmar im Auftrage . Bernward's, erschienen, nach langem Streite festgefest, baß bis ju einer neuen Berfammlung im Dallafte ju Friglar, welche ben Sten Tag nach Pfingften3) gehalten werden follte, weder Willes. gis noch Bermarb bie Investitur bes Rloftere Ganbereheim baben murbe4).

Roch immer hoffte der Bischof von Hildesheim durch die Dazwischenkunft des Kaisers die Sache zu seinem Gunsten entsschieden zu sehen. Er sandte deshalb seinen Lehrer Tancmar über die Alpen, der Otto auch, wir können nicht genau angeben, wann, in der Spoletinischen Mark traf. Der Papst, dem die Streitsache jetzt übergeben wurde, schob die Entscheidung auf eine baldigst zu haltende Synode hinaus, die dann auch wirklich zu Todi, wo Otto und Sylvester zuerst das Weih-

<sup>1)</sup> ib. p. 455. jnbent universos Theotiscos circa natale Domini ad illorum praesentiam festinare, non solum ad Synodum, sed cum omni Vasatico ita constructos, ut ad bellum quocunque Imperator praecipiat, possent praecedere. Es ift wohl biefermachticht biefelbe, bie sich auch bei Thietmar p. 358 sinbet. Dehine nuncio suimet omnes Caesar sibi samiliares convenire illuc rogat, et praecipit demandans singulis quibusque si unquam de honore sui vel incolomitate curarent ad ulciscendum cum ac amplius tnendum, armato ad se milite properarent.

<sup>2)</sup> Vita Bernw. c. 29. p. 455.

<sup>3)</sup> ad Octavas Pentecostes,

<sup>4)</sup> Vita Bernw. c. 30, p. 455. 456.

nachtöfest gefeiert hatten, am Feste St. Johann bes Evangelisten (27sten December) zu Stanbe kam. Rachdem hier vor ben beutschen Bischösen Rotger von Lutich, Hugo von Zeig und Sigfrid von Augsdurg, ben Bischösen von Nomanien und einisgen aus Austeien und Italien, Tancmar die Sache seines Herren geführt und ber Cardinal Fridrich zu Gunsten Bernwards seinen Bericht abgestattet hatte, beschloß die Bernammlung, die Ankunst ber übrigen Bischöse und Heriberts von Coln, welche auf ben 6ten Januar 1002 (St. Epiphan. dom.) bestellt waren, abzuwarten. Doch jener Tag verstrich, ohne daß Heribert ans langte; man wartete noch einige Zeit, wie wohl vergeblich auf ihn, woraus Tancmar sich am 13ten Januar im Castell Paterno

vom Raifer beurlaubte 1).

Wir hatten schon oben Gelegenheit zu bemerken, daß die Berichte ber Schriftsteller über bas lette Lebensiahr Dtto's bochst verwirrt find, und man in ber That oft nicht weiß, auf welche Beit biefe ober jene Angabe genau zu beziehen ift. Ras . mentlich ift bies bei Thietmar und ben Berfaffern ber Silbesheimischen und Quedlinburger Sahrbucher ber Fall, die von ber Aufeinanderfolge ber Ereigniffe hochft ungenugende und vers wirrte Rachrichten überliefern. Go berichtet Thietmar, baß Otto ben Römern trot ihrer Unterwerfung auf alle mögliche Weise Schaben jugufügen gesucht habe2). Beziehen wir bies auf ben erften Aufftand bes Sahres 1001, fo fonnen wir in ber That feinen Busammenhang in bem gangen Greigniffe ents beden, ba eine völlige Berfohnung eingetreten mar, auch ber von Thietmar hinzugefügte Grund, bag Dtto ihren trugerischen Worten nicht getraut habe, mit bem Umftanbe verglichen, baß er, wie urfundlich flar ift, nach jenem Ereigniffe Rom noch einmal besucht hat, nicht viel bedeuten will. Bringen wir aber biefe Ungabe mit jener Rachricht von ber zweiten Emporung, bie bas Chr. Sag. und aufbehalten, Thietmar aber nicht fennt, in Zusammenhang, fo gewinnt fie bas Beprage einer großen innern Wahrscheinlichkeit, und erhalt eben fo wie die unmittel= bar folgende Rachricht, baß Otto barauf gang Romanien und Longobardien mit alleiniger Ausnahme Roms feiner Berrichaft unterworfen habe, eine große Bedeutung für die Geschichte Dies fes Jahres.

Endlich famen Geribert und ber Bifchof von Conftang mit ben Grafen Otto, heinrich und Witman, von einem großen

<sup>2</sup>) p. 358.

<sup>1)</sup> Vita Bernw. c. 32. p. 456. 457. Ann. Hild. 1002.

1002. 129

Deerhaufen begleitet bei bem Raifer an') und erfreuten ihn nicht wenig burch ihre Wegenwart. Denn fcon hatte eine tiefe Schwermuth fich über bas Gemuth bes faiferlichen Junglings gebreitet. Bu ben Bemiffensbiffen wegen feines graufamen Berfahrens gegen die romischen Rebellen, die von den italianischen Monchen seines Sofes wohl mit Absicht immer von Renem ans geregt murben, gefellten fich jest ber wieberholt an ben Tag gelegte Undank ber Romer und bie Nachricht einer Berichworung, welche beutsche Bergoge und Grafen im Bunde mit ben Bischos fen gegen ihn angesponnen, bingu, um fein Gemuth ganglich gu verwirren. Auch Beinrich von Baiern mar angegangen morben, mit ben Berfchworenen fich ju verbunden, hatte aber ber ihm vom Bater auf bem Tobtenbette ertheilten Ermahnungen eingebent jede Mitwirfung abgelehnt2). Das Gemuth unferes Raifers mar in feiner Rraft volltommen gebrochen; er erfuhr bie Treulofigfeit ber Deutschen Großen und ertrug fie mit gebulbigem Sinne. Meußerlich zwar zeigte er noch eine heitere Miene, aber es mar bas wehmuthige Racheln ber Refignation; in ber Stille ber Racht machte und betete er, und bereute unter vie-Ien Thranen feine Gunben. Gein Beift mar ber Erbe ichon gang abgewendet; oft fastete er bie gange Boche mit alleiniger Ausnahme bes Donnerstags. Mur einen Bunich batte er noch. bie Romer zu unterwerfen und als Gieger in Navenna einzugieben; bann wolle er ber Welt entfagen und im Rlofter feine Zage befchließen3).

Doch bies war ihm nicht mehr beschieden; zu den Leis den seines Geistes traten noch große körperliche hinzu. Er konnte im italiänischen Klima nicht ausdauern und hatte schon

<sup>1)</sup> Thietm. p. 358. Conveniente tune cum Heriberta — plurima sidelinm turba. Der Annal. Saxo sügt abschreibend hingu: Leodicensi, Augustensi, Constantiensi et Ottone, Henrico, Witmanno Comitibus. Wen den Bischbern von Löwen und Augsburg ist dies bestimmt salsch, da sie auf dem Concile zu Todi gegenwärtig waren. Beide Biographien Heriberts sind über diesen Hunst völlig ungenügend. McGeov p. 181 hat hier noch eine sehr bezeichnende Stelle aus der vita Burch. Ep. Worm: Jussu Imperatoris Episcopus cum apparatu magno et milites Moguntienses nec non et Abbas Fuldensis atque Episcopus Vuirtzburgensis cum non modica multitudine in Italiam profecti sunt. Cumque maximo sudore Tuscaniam pertransissent, Imperator mortuus illis nnntiatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thictm. p. 358.

<sup>3)</sup> Vita Romualdi I. c. p. 296. Die Ann. Hildesh, wiffen unmittelbar vor feinem Tobe noch von einem Juge nach Salerno, von bem aber fonft nichts befannt ift.

im Anfang bes vorigen Jahres seinem Lehrer Bernward bekannt, baß er am Fieber leibe; jeht wurde er am 13. Januar 1002 von einer pestartigen Krankheit ergriffen 1), und starb an ders selben, oder, wie Thietmar berichtet, an den Blattern, den 23sten Januar im Castell Paterno, an einem Freitage 2), noch nicht

zwei und zwanzig Jahr alt3).

Seine Umgebung hielt seinen Tob so lange geheim, bis die in verschiedenen Castellen zerstreuten deutschen Truppen sich vereinigt hatten. Dann brachen sie auf, nachdem sie Viele aus Mangel an Pferden hatten zurücklassen mussen. Kaum aber erfuhren die Römer seinen Tod, als sie in großen Haufen sich aufmachten und den Leichenzug verfolgten. Unter steten Gesfechten erreichten die Deutschen nach sieben Tagen glücklich Bes

1) Chron, Cav. an. 1002. febre pestifera X. die post Idus. Jan, in quo die infirmatus erat.

Quis dabit aquam capiti? Quis succurret pauperi? Quis dabit fontes oculis Lacrimosos populis? Sufficientque lacrime Mala mendi plangere? Ad triumphum ecclesie Cepit Otto crescere, Sumsit Otto imperium Ut floreret seculum, Vivo Ottone tereio Salus fuit seculo.

Die Fabeln über feine Bergiftung fiehe im legten Ereure.

²) Chr. Reg. Ital. (bis 1028.) Murat. Anced. tom. VI. p. 204.
³) Vita Bernwardi c. 33. p. 457. Ann. Hildesh. 1002. Chr. Cavense 1002. und Necrol. Möllenbecc. (Schan. Vind I. 138) geben feinen Tod auf X. Cal. Febr. an; das Necr. Fuld. p. 477. Thietmar p. 358 und Chr. Quedl. auf IX. Cal. Febr. Das Chr. Cav. siigt noch binqu: et cum eo mortuns est quoque Comes Tusculanus Marchio Tuscie et Bernardus ejus Cancellarius et alii principes exercitus sui ab eadem sebri correpti. Wer dieser Cancellarius Sernardus sein sui ab eadem sebri correpti. Wer dieser unter Comes Tusculanus Marchio Tusciae Huge von Toscana iu versteben, menn gleich sein Eodeinige Zeit früher als der des Kaisers fällt. In seiner Gradschrift, apud Baronium XVI. p. 422 heißt es: obiit anno Salutis millesimo primo XII. Cal. Jan. (21. Decemb. 1001.) Auch das Martyrologium von St. Lucca und die Ann. Einsid. apud Pertz Mon. V. p. 144. sepen seinen Tod in das Jahr 1001. Den Sten Januar 1002 war derselbe bestimmt sehn in den Sahr 1001. Den Sten Januar 1002 war derselbe bestimmt sehn tersolst, denn Otto bestätigt die Süter der Abtei ju Koren; pro salute animarum Hugonis ac Vuillae. cf. Pagi ad Bar. XIV. p. 420. Ein unbekannter Dichter dieser Zeit hat Otto's Tod besingen (ap. Denis Cod. manuse, theolog Vienn. Vol. I. p. 658; vollständig vorhanden in einer Emmeraner Haubschrift. (cf. Archiv II. 21), woraus der etwas abweichende Abbruck bei Hößer p. 331.) Wir theilen den Ansang seines Gebichtes mit:

rona, überstiegen die Alpen und übergaben in Pollingum, einer Besitung bes Bischofs Sigfrid von Augsburg, ben Leichnam mit allen kaiserlichen Insignien dem Herzog Heinrich von Baiern. Nur die heilige Lanze hatte Heribert heimlich an sich genommen, mußte sich aber doch bald dazu verstehen, auch sie zurückzustellen. Heinrich ließ die Eingeweide des Kaisers in zwei Flaschen bewahrt in dem von Luidulpf erbauten Oratorium des h. Othelrich in dem Rloster St. Afra niederlegen. Der Körper selbst wurde nach Coln gebracht, von Heribert in der Woche vor Ostern in den Rlostern St. Severin, St. Pantaleon, St. Gero und St. Petrus herumgesührt und endlich in Alachen zu St. Marien feierlich beigesetzt).

Wir wollen jest unter einen Gesammtblick zusammenfaffen, was und über bie eigenthumliche Entwickelung seines Geiftes, bie Ibeen, bie ihn erfulten, und bie großen Plane bie er auszu-

führen bachte, glaubmurbiges überliefert wird.

Die beinah alle Raifer bes fachfischen Sanfes hat auch Dito bas Schicfal gehabt, helb ber Sage ju merben. ber bichterische Ginn unserer Ration bie Thaten feiner großen Rurften poetisch umbilbete, mußte er mit Boblgefallen bei einem Raifer verweilen, beffen gange Ginned und Denfungeart ber Un-Schauungeweife ber Sage fo nahe ftanb. Bas bie beglaubigte, mahre hafte Beschichte und von feinem phantastischen Befen überlies fert, ftreift oft fo nahe an bas Bebiet ber gabel, bag es fchwer fällt Gine von bem Undern Scharf ju trennen; und wo wir oft fcon im Begriffe ftanden, einen Bericht als von jenem bichtes rifchen Elemente ber Sage erfüllt ju verwerfen, verschaffte eine urfundliche Rotiz biefem eine wenn auch nur bedingte Glaubmurbigfeit. Schon burch feine Abstammung von einer griechie ichen Mutter mar Dito gang und gar bem Boben entruckt, auf bem fonft bie ihrem Bolfe in Sprache, Sitte und Recht nabe ftehenden beutschen Fürsten ju fußen pflegten. Der Gebante. ber wenigstens bie ins romifche Gebiet hinübertretenben Germanen im Beginne bes Mittelalters beherrschte, bag bie romischen Raifer bie Quelle aller Berechtigungen maren, und die Romer als bie Erager autifer Bilbung unenblich hoher ale fie ftanben, hatte feine Bebeutung noch nicht verloren. Die Sugo von Francien unmittelbar nach feiner Thronbesteigung fur feinen Cobn um eine griechische Prinzest marb, und feinem Geschlechte burch eine Berbindung mit bem oftromischen Raiferhause eine gemiffe Legitimitat zu verleihen fuchte, fo mar auch Dtto's III.

<sup>1)</sup> Chron. Quedl. 1002. Thietm. p. 358. 359.

Sinn gang bem Baterlande feiner Mutter gugewenbet; burch feine Geburt glaubte er auf eine hohere Stufe ber Majeftat erhoben zu fein. Die Erziehung ber Theophania, Die Bilbung, Die er von bem calabrifchen Griechen Johann von Placentia empfangen, ließen ihn mit Stolz auf bie ungebilbete Derbheit feiner Candoleute herabsehen. "Wir wollen, fchreibt er an Gerbert, baß Ihr bie fachfifche Robeit verabscheuet, und unfere gries difche Reinheit auf die Sohe ber Bildung erhebt, benn wer nur ben Kunten griechischer Wiffenschaft zu weden verfteht, ber wird bei mir einen folchen finden 1)." Auch scheint nur allein bie Bes lehrfamfeit, bie biefer feltene Beift auf feinen Reifen burch bas grabifde Spanien fich erworben, ber Ruhm, ber von ihm in alle Lander ausging, Otto III. bestimmt gu haben, ihm feine Gnade, welche bie Vorgange in Frankreich ihm entzogen, wies ber gugumenben. Die Briefe, welche bieferhalb gwischen beiben gewechselt wurden, zeigen von bem brennenoften Gifer Dtto's, fich in ber Bilbung und Renntniß ber antifen Litteratur vor Mit folder Begier widmete er fich ihnen, Allen hervorzuthun. daß felbst mahrend ber Unrube, welche bie Borbereitungen gu einem Rriegszuge gegen bie Glaven verurfachten, er bie Belehrten bes Pallaftes um fich versammelt hielt und ihnen bie Schwieriaften Fragen aus ber Dialeftit gur Beantwortung vorleate2).

Bei der Feinheit und Geschmeidigkeit Gerberts war es zu erwarten, daß er über des Kaisers jugendlich aufftrebendes Gemuth bald eine große Herrschaft erlangen wurde. Wie dieser kaum sechzehnjährig sein Haupt mit der Kaiserkrone geschmuckt, alle seine Wünsche erfüllt sah, erzeugten die Anreizungen seines Lehrers, die glänzenden Vorbilder, die sein beredter Mund ihm

<sup>1)</sup> Ep. 153. Volumus vos Saxonicam rusticitatem abhorrere, sed Graeciscam nostram subtilitatem ad id studii magis provocare und — humili prece deposeimus, ut Graecorum vivax ingenium Deo adjutore suscitetis. Mascov C. p. 148 dudett volumus ohne Grund in nolumus. In einem Briefe der griechischen Kaiser bei Benzo ap. Menken p. 989 heißt es sehr bezeichnend für das ganze ottonische Sechstellt: Romana sapientia a nostro greco sonte derivata, quae in primo ut secundo ac tercio Ottone storuit — dessuxit.

<sup>2)</sup> Gerbert machte über ein Bildnif bes Boethius, welches Otto befaß, einige Berse. cf. hist. litter. de la France VI. p. 585. Auch bei Hock Gerbert p. 22. Es heißt darin:

Nunc decus Imperii summas qui praegravet artes Tertius Otto sua dignum te judicat aula Aeternumque tui statuit monumenta laboris Et bene promeritum meritis exornat honestis.

aus ber Geschichte Rom's vorhalten mochte, in feinem Gemus the ben Plan ju einer gang außerorbentlichen Unternehmung. Ueber Die Ginmirfung Gerbert's auf Dtto's Geift ift Die Borrebe ju jenem Berte, bas er ichrieb, ale bie beutschen Gelehrten iene vorgelegte Frage nicht zu lofen vermochten, hochft be-Gie befundet, daß er Dtto in vollem Bemußtfein feiner hohen Burbe und feiner perfonlichen Borguge hielt. "Du bift unfer Cafar, Schreibt er ihm, Imperator und Augustus ber Romer. Mus bem hochften Blute ber Griechen entsproffen, übertriffit bu fie an Macht und Berrichaft, gebieteft nach Erbrecht über bie Romer und überftrahlft fie beibe an Beift und Bereds Es folgen bann weitere Heußerungen über Dtto's Stellung als Raifer gu ber übrigen Chriftenheit, fie find fur Die Weltanschauung ber bamaligen Zeit fehr mertwurdig. "Unferm romischen Reiche verleiht Italien reich an Rorn, verleihen Franfreich und Deutschland voll Ueberfluß an tapfern Mannern, Rrafte; es fehlen nicht bie friegerischen Reiche ber Sonthen (Glaven)."

Mus folden Untrieben bilbete fich in Dtto allmählig ber Gebante, bas Reich ber Romer ju erneuern. Die erfte authentifche Spur findet fich in einer Urfunde vom 22ften Upril 998, beffelben Jahres, wo Gerbert jene Borrede fchrieb. Die Bleis bulle berfelben zeigt auf ber Sauptfeite bas Bruftbild bes Rais fere mit ber Umschrift: Otto Imperator Augustus, auf ber Rucffeite fein Saupt mit Lorbeern ummunden, Schild und Kahnenspieß, mit der Legende: Renovatio imperii Romanorum1). Doch ist es nicht leicht genau zu bestimmen, in welschem Sinne Otto bas Romerreich zu erneuern gedachte. Balberic, ber einzige Chronift, welcher bon biefen Planen mit Bestimmtheit redet, begnügt sich anzugeben, bag er bie Rraft bes Romerreiches auf die Stufe ber Macht ber alten Ronige wieber erheben wollte. Auch jene Rede Otto's in Bernward's Leben fpricht gwar diefelbe Tenbeng aus, fügt aber über bie Mittel, die er zu ergreifen gebachte, nichts naheres bingu. Beforbert und unterftugt murbe Otto in biefem Bedanken porguade meife vom Papft Gerbert und von Sugo von Tuscien, wie er felbft in einer Urfunde vom 3ten Oftober 999 angiebt, bag er eines Tages Rom verlaffen und mit ihnen beiben und andern

<sup>1)</sup> Apud Dümge, Reg. Badensia Anhang p. 95. Zu vergleichen bie urf. v. 18. April 999. ap. Höfer Archiv I. 156. ef. Böhmer 817. 829. 859, Erath in Duell. Misc. II. 386 und Misc. I. 429 und Chron. Gottw. I. 213.

Fürsten bes Reichs eine Ratheversammlung über bie Bieber-

herstellung bes Reiches gehalten habe 1).

Aus den oben angeführten Worten des Briefes Gerberts, so wie aus Otto's großer Borliebe für Carl den Großen, in bessen Bleibullen sich auch die Worte: Renovatio Imperii Romanorum sinden', möchte es sonach wahrscheinlich werden, daß er dem Reiche jene geographische Ausdehnung, in welcher Carl es besessen, wieder geben wollte. Jur Untersügung dieser Aussicht ließe sich dann eine Synode vom Jahre 1998 ansühren, in welcher der Markgraf Ermengaud vom Barcellona, obwohl sein Bater früher von Jugo von Francien zur Leistung des Basaleneibes ausgesordert war, doch mit dem Bischof Guaduld von Ausse ausgesordert der römischen Reiches auch über jene Gegens den anerkennt's).

Sonst aber fehlen uns alle Mittel die Frage genügend zu beantworten. Etwas reichhaltiger sind die Angaben über die innern Einrichtungen, die Otto in diesem Sinne traf. Wir besmerken, daß er einen großen Theil der Beauntenhierarchie des griechischen Reiches nach dem Westen zu verpflanzen suchte; wir sinden Protovestiarien<sup>4</sup>), Protospatarien, Logotheten<sup>5</sup>) und fa-

<sup>1)</sup> Böhmer 894. notum esse volumus qualiter nos quadam die Romam (sie) exeuntes pro restituen da republica cum marchione nostro Hugone convenimus et consilia imperii nostri cum venerabili papa Sylvestro II. et cum aliis nostris optimatibus tractavimus und hötter; sed semper (mouast. farsense) permaneat reipublicae destinatum. Diese Betrachtungsweise des deutschen Reiches als respublica ist sür Otto's Bestrobungen sehr beşeichnend.

<sup>2)</sup> Archiv V. 726. In der Urfunde Böhmer 872 nennt sich Otto: Romanus, Saxonicus et Italicus, dono dei Romani orbis Imperator Augustus.

<sup>3)</sup> Mansi, Conc. 19. 227. Et residentes illic ad pedes praefati Augusti Ermengaudo Comite filio Borelli, Aquitaniorum sive Gothorum nobilissimo Marchione — — Arnulpho Episcopo et Guaduldo advocato Episcopo inter se altercantibus de episcopio Ansonensi, Guadaldo se reclamante ante apostolicam et imperialem praesentiam. Dann weiter p. 228. Nos (Gregorius) denique obedientes praeceptis canonum, judicantibus Episcopis — — consentiente et judicante Domno Ottone Imperatore Augusto, jussimus etc.

<sup>4)</sup> Urf. Böhmer 672: Joannes dei gratia Archiepisc. et Primicerius S. Rom. Ecclesiae, Proto a secretis et protovestiarius Ottonis regis susc. et recogn.

<sup>5)</sup> litf. vom 28sten Jan. 1001. ap. Fant. I. 225. Otto protospatarius et Comes sacri palatii, Leo Eps.... Logotheta palacii, Fantuzzi III., p. 13. Leo prudentissimus Ep. Stae Vercel, Ecel. et Lo-

miliares comites1), ja, was hochst merkwürdig ist und auf bas Borhandenfein ober menigstens auf bie beabsichtigte Bilbung eis ner faiferlichen Klotte ichließen lagt, einen gemiffen Gregorius fogar ale praefectus navalis bezeichnet2). Mit biefer Absicht bas Romerreich in feinem alten Glanze wieder herzustellen, bing Die Borliebe, Die er fur Rom und feine Bewohner zeigte, aufs Inniafte gusammen. Er betrachtete fie ale von bem Beift, ben Sitten und ber Erinnerungen ber alten Welthauptstadt erfüllt3), und wenn er fie bei Gelegenheit bie gange Strenge feiner Berrs Schaft fühlen ließ, fo maren ihm boch von allen Bolfern bie Romer die liebsten Benoffen; er nahm fie in feinen Rath und jog fie ben Deutschen in Allem bor. Dies eitle Bolt mochte aber wohl die Berehrung und Bewunderung, die der Germane ihnen zollte, ale einen schuldigen Tribut aufnehmen, mar aber barum nicht willens, die Berrichaft, die er über ihre Stadt in Unspruch nahm, auch nur im Geringsten anzuerkennen; und ba Dito, wie fein Better Gregor V. ftrenge Berechtigfeit ubte, fo fonnte es nicht andere geschehen, ale bag er ftatt ber erwarteten Bus neigung nur bitteren Sag erntete4).

Er felbst aber gang in feiner Lieblingsidee befangen, hatte

gothela sacri palatii. In einem Schreiben bei Lambert vit. Herib. 1. c. p. 469 heißt es Otto Imperator — Heriberto Archilogothetae.

<sup>1)</sup> Urfunde bei Böhmer 781; petitione Raimbaldi nostri samilia-

<sup>2)</sup> Mab. Ann. Ben. tom. IV. Anh. p. 130. Außer diesem Gregorius kommen hier noch an kaiserlichen Beamten vor: (residentibus) Gerardo gratia Dei inclito comite atque Imperialis Militiae Magistro, und Gregorio viro clarissimo qui Nuccinus atque vestarario (vestiario) Sacri Palatii, Alberico silio Gregorii atque Palatii Imperialis Magistro.

<sup>3)</sup> Balderic. p. 204. ipsosque ut locorum accolas et morum acconsuetudinum guaros suis Teutonibus praeserens consiliarios sibi habebat et primos. Auch Abbo von Fleury neunt Otto in einem Sebicht Romanae legis amator. Vita Ab. ap. Mab. Saec. VI. 1. 49. Aus der not. 2. angesührten Urkunde bei Mabillon erhellt, daß Otto nach römischem Recht den Proces entscheiden ließ.

<sup>4)</sup> Balderie. loco e. Porro cum et legis observantiam et justitiae normam aequo moderamine exerceret, mox oborta indignatio, mox de amore in odia escreti, ut se habet eorum essensianaequalitas morum, amicitiam seditione mutarunt. Der Auctor vitae Lietberti Epi. Camer. († 1076) apud d'Achery II, 138 hat über Otto's Nömisches Wesen seine Nachrichten aus Balberic. Das Chron. Gottw. 1. p. 212, macht barauf ausmertsam, daß vor Heinrich II. (111. als Knig) die Kaiser auf den Siegeln in stehender Figur, Otto III. aber allein nach griechischer Sitte in sigender Stellung abgebildet wäre.

sich völlig von der traulichen Gemeinschaft, in der seine Ahnen mit den Fürsten und Führern ihres Bolkes lebten, losgesagt, und durch steises Hosceremoniel ihren Gemüthern sich entfremdet.). So konnte er es sich nur allein selbst zuschreiben, wenn er almählig auch die Liebe der Deutschen verlor und in Iwiestracht mit beiden Bölkern traurig sein Leben beschließen mußte. Dieser Vorliebe für fremde Sitten, so wie überhaupt seiner ganzen Sinnesart ist es dann auch beizumessen, daß, nachdem seine erste Werdung um eine griechische Prinzes durch den Ausstand des Erescentins, in welchen, wie wahrscheinlich ist, die griechisschen Gefandten sich eingelassen, vereitelt war, er später den Bischof Arnulf von Mailand zu demselben Iwese aufs Neue nach Constantinopel schickte. Doch traf dieser, als er mit einem günstigen Bescheibe heimsehrte, den Kaiser nicht mehr am Lesben?).

Diese eine ben äußeren Dingen zugewandte Seite in Dtto's Charafter ist auf das sonderbarste mit einer andern Richstung gepaart, welche alle derartige Bestrebungen in ihrem Wese aushob. Mitten in den größten Ersolgen, ist er auch von
dem Gesühle der Nichtigkeit aller irdischen Macht vor Gott auss
Lebhasteste ersüllt. Würde eine solche Gemuthöstimmung bei
Männern reiseren Alters, denen bittere Ersahrungen den Sinn
auf das Innere, Ewige, allen Wechsel Ueberdauernde gerichtet,
nichts Auffallendes haben; so ist sie doch merkwürdig bei einem
Jüngling, der auf dem Gipfel der Macht und des Ausehns,
alle Fürsten seiner Zeit durch seine Vildung überragend, austat
das Leben zu genießen sich in die Stille der Mönchöstlause zurückzieht. Es ist uns nicht vergönnt diese frühzeitig in ihm
hervortretende Richtung bis in ihre Aufänae zu versolgen. Auch

<sup>1)</sup> Er speiste nach griechischer Art allein auf erhöhtem Plate an eisnem halbrunden Tisch. Thietm. p. 357, der hierbei sehr bezeichnend sagt: Imperator antiquam Romanorum consuctudinem jam ex parte magna deletam suis cupiens renovare temporibus multa saciebat, quae diversi diverse accipiebant.

<sup>2)</sup> Arnulf. Med. Mur. S. IV, p. 12. Landulphus Senior, ib. p. 80 hat über diese Gesandtschaft gan; sagenhaft umgebildete Nachrichten. Ehietmars Nachricht p. 417. Hie (Vludomirus Russorum Rex) a Graecia ducens nxorem Helenam nomine, Tertio Ottoni desponsatam, sed ei fraudulenta calliditate subtraetam ist in unbessemmt, 418 daß man sie auf die Gesandtschaft Unnulse beziehen dürste. Karamsin d. Ud. 1. 342 macht gegen Thietmar mit Necht geltend, daß die Frau Wsladimir's Unna, und nicht Helena geheißen habe, auch besweißt Pagi ad 987, daß die Ehe imsschen Unna und Wsladimir schon im Jahre 988 vollzogen wurde.

ift es nicht glaublich, baß feine Ergieber biergu bie erfte Beranlaffung gewesen find. Bas Tancmar und von Bernward bes richtet, laft nicht vermuthen, bag biefer lebensfraftige Mann, ber Runfte und Biffenschaften liebte, und felbst betrieb, folch bufteren Ginn in Dtto gewedt und gepflegt habe, eben fo menig wie bies ber Ginwirfung feiner ftets von Angelegenheiten bes Staats in Unfpruch genommenen Mutter und Grofmutter zugeschrieben werben barf. Ginen bebeutenberen Untheil bieran haben aber ohne Zweifel einige Monde, beren afcetische Ermabnungen jene trube Unficht vom leben in Dito bervorgerus fen haben mogen. Außer bem heiligen Rilus, beffen oben ges bachte Ginwirfung in eine fpatere Zeit fallt, find hier vorzuges weise ber heilige Ramuold und ber heilige Abalbert zu nennen. Alls Dito vor feinem erften Romerzuge, fo erzählt Arnulf im Leben bes erfteren, nach ber Sitte ber Raifer St. Emmeran besuchte, würdigte er, burch Berlaumbungen bes Bischofe Webhard zu ber Meinung veranlaßt, baß Ramnold ihn geläftert habe, Diefen feines Blides und fonnte erft burch wiederholte Ermahnungen feines Sofcaplan's Beribert vermocht werden, fein Unrecht einzusehn und ihn um Bergeihung zu bitten. Im weis tern Berlauf bes Befprache mard aber ber Ronig von ber ehrwürdigen Gestalt bes Greifes fo eingenommen, bag er ihm beichtete. Auf niedriger Bant wie ber gemeinste Knecht fitt er por ihm und laufcht feinen Worten. Gar manches horte er, mas ben thorichten Stolk ber Berfe gerftort und mas bie barts nadigen Bergen nicht gern horen. Er aber murbe ein Unberer burch bie Rebe bes Beiligen; er fühlte bie Gnabe Gottes in fich und rief beim Beraustreten aus ber Beichtzelle aus: "Bahrlich aus feinem Munde hat ber heilige Geift gesprochen ')."

Bei der Aermlichkeit der Quellen legen wir diesem Berichte vielleicht zu großen Werth bei; immer aber bleibt es merkwürdig, daß Otto, der als Kind eine seltene Rührigkeit und Lebendigkeit verrieth, als sechsjähriger Knabe die Mühseligkeiten eis mes Slavenkrieges ertrug, gegen seine Mutter und Großnutter sich eigensunig und widerspenstig zeigte, jest dem Winke eines Geistlichen vollkommen unterwürfig ist. Was Namuold begonnen, führte der heilige Abalbert zu Ende, der Kaiser brachte nach seiner ersten Nücksehr aus Italien eine längere Zeit in Mannz mit ihm zu. Hier verdanden sich ihre Gemüther so eng, daß Abalbert sein steter Gesellschafter war und bei Tag und Nacht nicht das kaiserliche Gemach verließ. Nicht aus

<sup>1)</sup> Vita Ramuoldi, ap. Mab. Saec. VI. I. p. 19. 20.

weltlicher Zuneigung, wie ber Berf. ber vita S. A. fagt, fonbern weil er ihn liebte und mit fußen Worten ihn zu ber Liebe bes himmlischen Baterlandes anfeuern wollte. Geine Lehren waren gang im Ginne jener afcetifchen Beltanfchauung, er folle nicht benfen, ein großer Raifer ju fein; nur ein fterblicher Menfch mare er, beffen Ufche bie Speife ber Burmer fein wurde; ben Bittmen folle er fich als Gatte, ben Armen und Bermaiften als Bater zeigen, Die Guter bes gegenwärtigen Le-

bend verachten, nur bie Bahl ber Emiafeit begehren1).

Go ward bie Rraft feines Gemuthes gebrochen; fatt bes frohligen, thatfraftigen Junglinge, ben Alles in ihm borauszus fegen berechtigte, feben wir in ihm nur einen Greis an Befinnung, beffen ursprüngliche Energie nur hier und ba noch hers porbricht, ber im Bangen und Großen aber mit ber Welt und ihren Forderungen fich abgefunden hat, bei Ginfiedlern in ber Debe Bulfe und Troft fucht, mit ihnen in Bohlen Tage lang im Gebet und Kaften verweilt und felbst himmlische Gestalten in ber Bergudung gefchaut, und von ihnen Troft empfangen bas ben foll2). Die Ereigniffe in Rom, ber Undant jenes Bolts, bie Bermurfniffe mit ben Deutschen mogen ihn bewogen haben, ben Ermahnungen ber italianifchen Monche ein besto geneigteres Dhr gu leiben und feinen Beift noch mehr gu verbuftern. Denn felbst auf die Berrichtungen feiner faiferlichen Bewalt tragt er biefe Befinnung über, und nennt fich in vielen Urfunden ben Rnecht Jefu Chrifti ober ber Apostel 3).

<sup>1)</sup> Vita Adalberti. ap. Mab. V. p. 860. Rührend wird p. 861 ber Abschied Abalberts von Otto beschrieben. Das Leben dieses Heiligen if, wie bekannt, noch unter unserm Kaifer abgesaft worden; Boigt. Preuß Gesch. 1. 650 will beweisen, bag Adalberts Bruder, Gaubentius, bessen Berfasser sei; boch sind seine Beweise keineswegs überzeugend; auch fannte er eine hier hinein schlagenbe Etelle der translatio St. Abundii et Abundantii apud Mabill. Saec. V. p. 873, Otto ortum ejus (sc. Adalberti) et actum et passionem mira arte composuit et libello scribi secit nicht. In dem Helmsädtschen Codex n. 553 (ap. Pertz Archiv VI. p. 5) auß dem Ansang des Isten Jahrhunderts heißt es dogegen nur: Scripta est haee vita imperante Ottone tertio imperatore.

<sup>2)</sup> Vita Burchardi. Ep. Worm, ap. Baron. p. 392. Imperator et praedictus Episcopus (Franco) indutis ciliciis et pedibus penitus denudatis quandam speluncam juxta S. Clementis ecclesiam clam cunctis intraverunt ibique in orationibus nec non in vigiliis quatuordecim dies latuerunt. Ferunt quidam, visionibus et allocutionibus divinis fuisse consolatos.

<sup>3)</sup> So Urf. v. 31. Jan. 1000 ap. höfer Zeitsch. I. 156 und Böhr mer 853. Otto tertius Servus Jesu Christi, bann apud Ughelli V.

Doch gab es einen Dunkt, wo biefe mpftisch afcetische Unficht von ber Belt in ihm praftifch murbe und mit feinen politischen Bestrebungen gusammenfiel. Benn er bie Erneuerung bes romifchen Reiches in bem Ginne verftanb, bag es ben gans gen orbis Romanus umfassen follte, fo wollte er boch nur über ein driftliches Reich herrichen. Deshalb beforberte er por 216 Iem Miffionen in die beibnischen ganber. Abalbert unternahm feinen Befehrungsing porguglich mit feiner Beiftimmung; auch in Ungarn mart bas Chriftenthum burch bie vereinten Bemus hungen Dtto's und Gerbert's bauernd gepflangt'). 3mei Briefe bes Raifers in biefer Angelegenheit zeugen von feinem Gifer und feiner Begierbe jene ganber bem Beidenthume entriffen au feben 2) und zugleich von feiner antifen Weltanschauung, bie er auch auf biefe Angelegenheit baburch überträgt, bag er bie Ungarn ein parthifches Bolf nennt. Im Allgemeinen aber fann man nicht anders fagen, ale bag ber Impule, welchen Otto's Reliaionitat bem driftlichen Ginn feiner Beit auf die Befehrung ber heibnischen Bolfer gab, noch lange fortwirfte und bie berre lichften Früchte trug. Go weit fich biefelbe auf die Gegenden ber farmatischen Tiefebene an ber Ditfee herauf bis nach Ruffland bezog, icheint ber Bund Dtto's mit Boledlaus von Polen von entscheibenber Bedeutung gemefen zu fein3). Huch Schweben und Norwegen nahmen zu biefer Zeit bie Berfunbis ger bes Evangeliums auf, und Gerbert flagte laut über bie Entweihung bes heiligen Grabes'). Alle Tenbengen ber fol-

<sup>327</sup> und Fantuzzi III. p. 13. Otto Servus Apostolorum. In einer Urfunde ap. Mur. SS. I. 2 p. 467 heißt Otto almisicus Imperator. Bergl. die citirten Urf. im Ch. Gottw. p. 215.

¹) Fragm. hist. Aquit ap. Duch. II. 635. Qui (Otto III.) — Domini voluntate populos Ungriae una cum rege corum ad fidem Christi convertere meruit. cf. Thietm. p. 360. Imperatoris autem praedicti gratia et hortatu gener Henrici ducis Bawariorum Waic (Stephanus) in regno suimet Episcopales cathedras faciens coronam ac benedictionem accepit. Ucber die Krönung vergl. Mailath. I. Anm. p. 7, sie soll den 15ten Aug. 1000 erfolgt sein. Doch ist der Brief Spiesker's an Stephan (v. 1V. Cal. April, Ind. 13 [1000]) in der vita S. Stephani Act. SS. Boll. II. Sept. p. 563 wenigstens verfälsch, wenn nicht gang untergescheben.

<sup>2)</sup> Mabill. A. S. VI. p. 81, und Ann. IV. p. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Helm. Chron. Slav. c. 15. Eodem quoque tempore Bolizlaus Polonorum Christianissimus Rex confoederatus cum Ottone tertio omnem Slaviam, quae est ultra Odoram tributis subjecit sed et Russiam et Prussos.

<sup>4)</sup> Ep. 28. Ex persona Hierusalem devastatae universali Ec-

genben Jahrhunderte waren angebahnt; vielleicht hatte Otto's Sinn eine gesundere Ansicht von der Welt und ihren Forderungen gewonnen; dann hatte die Kraft seines Geistes, die Tiefe seines Gemuths, die Großartigkeit seiner Unternehmungen ihn den ausgezeichnetesten der Fürsten unseres Baterlandes beigesellt.

clesiae — Enitere ergo miles Christi, esto signifer et compuguator et quod armis nequis, consilii et opum auxilio subveni.

# Excurle.

# Ercurs I.

#### Die Briefe Gerberte.

Indem wir es unternehmen, jum ersten Male vollständig die reiche Ausbeute, welche die Briefe Gerbert's uns für die Geschichte der legten zwanzig Jahre des zehnten Jahrhunderts lieferten, der allgemeineren Kenntniß zugänglich zu machen, haben wir außer der Berpflichtung, die Forschung selbst in ihrem Fortgange und die Grundste, welche uns bei derselben leiteten, dem Leser vor Augen zu legen, hier zunächst Beranlassung, die Setellung, welche diese Briefe zu den andern Quellen ihrer Zeit und den Briefsammlungen des Mittelalters überhaupt einnehmen, mit einigen Worten näher anzudeuten.

Sehören fie nun ichon aus bem Grunde, baf fie bie Entwickelung eines großartigen, feinem Jahrhunderte weit vorangeeilten Geiftes der verfälschenden Fabel gegenüber aufs Reinste und Treufte barlegen, zu den intereffantesten Denkmälern ihrer Beit, so wird ihre Wichtigkeit nicht wenig erhöbt burch bie Rulle bes trefflichften biftorischen Details, bas

aus ihnen ber allgemeinen Geschichte guftromt.

Neben diesen allgemeineren, ihnen als Briefen überhaupt beiwohnenben Borzügen haben sie eine Eigenthümlichkeit, bie ihren historischen Berth zwar um ein Bedeutendes vergrößert, ihr Berkändniß aber außerordentlich erschwert. Sie sind nicht, wie die Briefe der Gregore und anderer Päpste von dem höhenpunkte der Nacht auß geschrieben; denn es giebt nur wenige, die den hapst Sylvester zum Berfasser haben, sondern als Privatmann, als Geheimschreiber der bedeutendften Personen, namentlich in Frankreich, warf Gerbert im Orange der politischen Geschäfte sie flüchtig aufs Papier; sie erzählen und sezen die Begebenheiten nicht ausssührlich aus einander, sondern von Natur rein aphoristisch berubren fie bie Ereigniffe nur eben flüchtig und fnupfen rein perfonliche Begiehungen, Bitten, Barnungen und Drohungen baran. Dft find fie felbft abfichtlich in einem bunflen, nur ben Eingeweihten verftanblichen Tone gehalten; ihr Berfaffer fürchtet Berrath; im Sall ber Entdedung foll Diemand compromittirt merden; deshalb muß ein, anscheinend abfichtelos bingeworfenes Bort feinen Zwecken genügen 1). Ja, oft gebraucht er felbft eine Chiffernichrift, Die uns ben Ramen ber bezeichneten Ders fonen mit ewigem Dunfel umhüllt 2). Gelbft für bie neuere Beit murben folde politische Devefchen - andere fann man in ber That eine große Bahl feiner Briefe nicht nennen - in ihrer richtigen Erflärung und Benugung ihre Schwierigfeiten haben, um wieviel mehr aber für ein Jahrhundert, welches uns nur nachte, durftige Angaben, und felbft Diefe oft falfch erhalten bat. Soffnungen, welche wir hinfichtlich ihres genaueren Berfiandniffes an bie Befanntmachung bes wieder aufgefuns benen Richers fnupften, murden burch bie von C. Soffer publicirten Fragmente, fo wie durch ben in den Monum. jest erfchienenen Abbrud Diefes auch für feine Beichen bochft ungenauen Schriftftellers hart ges täufcht. Go machen biefe Briefe im Großen und Ganien auf ben Korfcher nur ben Ginbruck, als ob auf eine tiefe Finfternif ein Lichtschims mer fiele, genügend um uns von bem Borhandenfein ber individuellften Berhaltniffe Runde ju geben, aber ohne auch nur im Beringften ihren Bufammenhang und ihre Proportionen entbeden ju laffen.

Diefe jum Theil absichtlich um fie gebreitete Duntelheit hat eine

<sup>1)</sup> Oft will Gerbert feibst die eigentliche Sache bem Briese nicht anvertrauen el. epp. 2. 34. 38. Die Ep. 48 nenut er seibst obseura. Mit Recht urtheilt bafter Simondi hist. des Franc. III. 491. mais ces lettres écrites avec désiance et des rétiences continuelles, comme si l'auteur craignait qu'elles ne sussent surprises, sont sort disseiles à entendre. D'autre part comme Gerbert prétait alternativement sa plume à la plupart des grands personnages, on trouve dans ces lettres moins ses vrais sentiments, que ceux qu'il trouvait convenables de saire exprimer par chaque interlocuteur.

<sup>2)</sup> Die Anficht ber Benedictiner (hist. litt. de la F. VI. p. 595), baf bies nur Anfanges buchflaben fein, ift unbedentlich falfc, wie namentlich ep. 122 an Carl bon Lothringen zeigt. Sier heißt es: Rationes harum rerum tractare - liceret, si R. K. I. G. H. H. F. Z. V. datis obsidibus ad nos usque pervenire posset, cui talia credere fas est, sine quo nihil talium agere possumus et debemus, mo alfo offenbar mit neun Chiffern ein einziger Rame ausgebrudt wirb. Gang beutlich ermahnt Gerbert felbft einer folden Geheimfdrift ep. 8. claves librorum quas mitterem ignoravi propter communem usum talium serarum, fo wit auch ep. 53. an ben Ronig Lothar barauf ju geben icheint: Epistola vestri nominis ignota impressione signis incognitis nobis moerorem pertulit. Die perfenlichen Berhaltniffe am beuts ichen und frangofifchen Sofe mußten uns befannter fein, wenn wir einige Soffnung hegen tonnten, burch Bergleichung ber einzelnen Beichen ben Schluffel ju allen übrigen ju erlans gen. Wir bemerten nur gelegentlich, baf ber Dame ber Raiferin Theophania burch D. Q. V. M. H. E. ausgebrudt ju fein fcheint. Denn ep. 128. fchreibt ein Bertrauter ber Konigin Emma an teren Mutter: Quibus angustiis - Herama afficiatur testis est epistola ipsius ad D. Q. V. M. H. E. jam dudum directa und ep. 119 ift wirflich ein folcher Rlagebrief Ems ma's an Theophania, auf bie auch bie gange Merbindung ber angeführten Stelle binweifi.

durchgangige Benugung berselben für bie allgemeine Geschichte bieber verbindert.

Amar barf man bier bem Fleiß, ber Gelehrsamkeit und bem Scharffinn Mabillon's und einiger anderer Mauriner bas gebührende Lob nicht versagen, wie benn die Herausgeber der Bouquetschen Sammlung und Brequigny in seiner table chronologique des dipl. ihm auch in der Anordnung der Briefe gesolgt find. Aber es wird sich im Laufe der Unstersuchung zeigen, daß seine Ansichten in den sür das Sanze entscheidenden Punkten einer durchgängigen Berichtigung bedürfen. Dies hat neuerlich schon Hock dangethan, aber seine Untersuchungen leider nur auf die wenigen vor Otto's II. Tode geschriebenen beschränkt, indem er bei den übrigen, die eigentliche, allgemein wichtige Wirksamkeit Gerberts bestressen nicht den älteren Eraditionen anschloß.

Unfer Standpunft mar vom Anfang an ein von bem ber Kruberen grundverschiedener. Da biefe Briefe von allen Geiten in bie Geschichte Otto's eingriffen, wir bei ben entfernteft liegenden Dingen, wir felbft bei ben Glavenfriegen Otto's III. immer wieder auf fie guruckgewiesen mure ben, fo mußten mir ju bem Enbe oft in Untersuchungen eingeben, ju welchen ben früheren Korichern bie Beranlaffung fehlte. Bir faben balb ein, daß fie eine ber wefentlichften Grundlagen unferer Renntnig von bies fen Beiten bilbeten, und bag eine Ergrundung Diefer, nach ber baupt fachlichften Geite bin, nur von einer Erforfdung jener Briefe bedingt mare. Ihre Resultate find ber Abhandlung einverleibt. Sat die Eritif auch bier wie überall fonft ihre negative Rraft bemabrt, manchen Grrthum befeitigt und une um manche angebliche Thatfache armer gemacht: fo maren ihre Ergebniffe boch bier auch positiver Art. Namentlich bat ber Zeitraum von 984 - 987 eine vollfommene Umgeftaltung erfahren und über bie Berhaltniffe bes beutichen Reiches ju ben Carolingern und Capetingern ift, wie une bunft, ein neues Licht verbreitet worden. Manches freilich mußte hnpothetisch bleiben; aber bes Gicheren, Unsweifelhaften ift boch fo viel, daß bie Dube ber Forfchung reichlich belohnt marb.

Im Berlaufe berfelben wurde es aber bald flat, daß unsere Forschung sich beinahe ohne Ausnahme auf alle Briefe erstrecken mußte; weil eine theilweise Berücksichtigung berfelben nur Irrthümer erzeugt ober zu Misteutungen Anlaß gegeben haben wurde. Diesem Umstande wird man es daher zuschreiben muffen, wenn auch Ereignissen von nur untergeordneter Bedeutung für die deutsche Geschichte hier eine ums ftändliche Auseinandersepung zu Theil ward.

Bei ber Untersuchung felbft werden wir jedem ber von uns gemache ten Abschnitte ein politisches Kactum zu Grunde legen, und mit ber Er-

<sup>1)</sup> Gerbert ober Papfi Solvefter II. und fein Jahrhundert, Wien 1837. Bergi. meine Becenfion in ben Jahrb, fur miffenf, Critif, 1839, Ro. 77 - 79.

gründung der Thatsache auch das Datum und die chronologische Folge der Briefe festjustellen suchen. Es wird sich hierbei zeigen, daß im Ganzien, an einigen Stellen mehr als an anderen, eine ziemlich streng chronologische Folge in den Briefen anzunehmen ist; wenn gleich die Frage, wann diese Briefe gesammelt und geordnet, und von wem diese geschepen, so lange völlig unerledigt bleiben muß, bis eine genaue dipsomatische Untersuchung uns wenigstens über das Alter der Handschriften bes lebrt baben wird.

Wir benugten bei unferer Arbeit die Ausgabe von Duchesne 1), ber bie schon früher von J. B. Masson herausgegebenen Briefe nach dem Manuscript von Papirius Masson verbessert publicirte und außerdem aus der Handschift des Pater Sirmond noch 55 neue herausgab, so daß mit den anderweitig einzeln gedruckten die Gesammtsahl der Briefe auf ungefahr 220 steigt 2). Doch sind dies nicht alle jemals bekannt gewesenen, Papirus Masson kannte noch andere 3), vielleicht die, welche man und Hossinung macht, nächstens in den Monumenten gedruckt zu sehen 4).

### I. Abschnitt. Epistol. 1 - 16.

Die von Gerbert in Italien bis jur Beit bes Cobes Otto's II. gefchrie-

Sock hat das Berbienst, zuerst nachgewiesen zu haben, daß Gerbert von Otto II. und nicht von Otto I. die Abrei Bobbio erhalten b. Dies ses bestimmt das Datum dieser Briefe; schon im zweiten giebt er sich als Abr zu erkennen b; somit ift bieser Brief, so wie wahrscheinlich auch der erste, an Otto II., und nicht an dessen Bater gerichtet, wie Mabilson und Bouquet glaubten. Ep. 5 wird ein Krieg des Kaisers ers wähnt, vielleicht der gegen die Saracenen.

Gerberts Lage in Bobbio mar feine angenehme; er beflagt fich bits

<sup>1)</sup> Hist. Franc. ser. tom. II. p. 789 sq.

<sup>2)</sup> Bergl. Sod p. 189 sq. und hist, litt. VI. 585.

<sup>3)</sup> Baronius. tom. XVI. p. 391. Affirmat idem qui supra Papirius extare codicem ejusdem epistolarum ad Robertum Regem et Ottonem tertium Imperatorem et alios sius temporis praestantissimos viros quae dignae essent viro diserto et dicendi perito. Quibus hactenus
frui non licuit. Die 161 ber ersten Ausgabe fannte Baronius und unter ben Briefen bes
Ermondschen Cober, welche wir mit Hoch nach bem Herausgeber Duchesne mit D bezeichs
nen, findet fich fein einziger an ben Kenig Robert.

<sup>4)</sup> Co wenigftene C. Heffer. Mund, gel. Ang. 1837. Do. 146. p. 137. In bem iebt erfchienenen Sten Banbe befinden fich zwar einige andere Schriften Gerberte, aber nicht bie Briefer.

<sup>5)</sup> Mus ber Urfunde Otto's III. bei Böhmer n. 826: vir venerabilis Gerbertus, nunc Ravennae Archiepiscopus et jam olim ex largitate — genitoris nostri abbas Bobbiensis.

<sup>6)</sup> Sed cum videam monachos meos attenuari fame.

ter fiber bie Nachstellungen feiner Reinde, Die im Ballafte bes Raifers eine febr ftarte Partei bilbeten, und felbft biefen mit ihren Schimbfres ben nicht verschonten 1). Durch ihre Intriguen mard er gezwungen, Bobbio ju verlaffen, und nach Franfreich jum Ergbischof Abalbero von Rheims fich ju begeben. Der Zeitpunft, mann bies geschehen, fann nicht zweifelhaft fein. Denn außer ber Angabe bes im Anfang bes 3. 987 gefdriebenen 91ften Briefes, wie mir unten naber auseinanderfegenmerben: cujus (Adalberonis) ob meritum amorem fere continuum triennium in Francia consumpsi, geht es noch aus zwei anbern Stellen flar bervor, bag er unmittelbar nach Otto's II. Tobe Italien verlaffen 2) hat. Epp. 9. 12. 13. 14. find noch fammtlich aus Italien, eben fo wie auch epist. 16 an Gerald Abt von Aurillac. Sier ermabnt er aber ichon ben Tob Otto's II., und bruckt jugleich ben Wunfch aus, Stalien ju verlaffen 3); und ep. 17 an benfelben ift mirklich fchon aus Kranfreich batirt 4). Dach bemfelben fommt fein einziger aus Italien in biefen Jahren geschriebener Brief mehr por; im Anfang bes 3. 984 finden wir ibn aber ichon in Kranfreich lebhaft fur bas Intereffe Dt to's III. banbeln.

Da er aber seine Vertreibung aus Bobbio als eine Folge ber itas lianischen Ranke barstellt, so werden wir auch Epp. 1. 11. 12. 16., worin er darüber klagt, nur in die letten Regierungsjahre Otto's II. sezen dürsen; daß aber auch hier im Ganzen eine chronologische Ordnung watte, lehrt uns eine Vergleichung ber Epp. 5. 14. und 22. Der Bischof Peter von Pavia, an den ep. 5 gerichtet ift, ift derselbe, an den als Papst Johann XIV. Gerbert ep. 14 schreibt, und dem er ep. 22 durch bie domina Imiza Aufträge bestellen läst '). Dieser Papst bestieg gez gen Ende des Jahres 983 den Thron, wurde aber gegen die Mitte des folgenden seiner Würde entsest und starb im Gesängnisse ').

<sup>1)</sup> Gie verglichen biefen mit einem Efel, Gerberten aber mit einem equus emissarius; ep. 11 und 12.

<sup>2)</sup> Ep. 92. et quod Italia excessi ne cum hostibus Domini ac filii Senioris mei D. M. Ottonis quolibet modo cogerer pacisci. 3n frintr McDe suff bem Cone. Mosomense (Mansi Cone. t. XIX. p. 194) fagt er: Ego quippe post obitum divi Ottonis Augusti cum statulssem non discedere a clieutela patris mei Adallberonis etc.

<sup>3)</sup> Consule, pater, quo me convertam. Milites quidem mei arma sumere, castra munire parati, sed quae spes sine rectore patriae, cum fidem, animos quorundam Italorum pernóscamus.

<sup>4)</sup> Pater meus Adalbero Remorum Archiepiscopus vos bene valere cupit.

<sup>5)</sup> Daß in demf. Briefe die Imija gebeten wird, auch die Raiferin Theophania von der Freundicaft ber Frankenkenige für Dito III. ju verfichern, fest es außer allem Zweifel, daß bier nur der Bapfi Johann XIV. gemeint fein tann. Hod hat diesen Umfland genügend hervorgehoben und die irrigen Ansichten Mabillon's (bef. An. Ben. IV. 35) widere fegt. Dit hist. litt. de la France bentt hierbeit gar an Johann XIII.

<sup>6)</sup> Bergl. Grc. V.

#### II. Abichnitt. Epp. 17 - 64.

Bon bem Lobe Otto's II. bis auf ben Frieden von Worms ben 19ten Oftober 984.

Die richtige Erklarung biefer Briefe hangt von ber Beseitigung einer Schwierigkeit, bie Besegung bes bischöflichen Stuhts ju Berbun bertreffend, ab.

Die etste, ursprünglichste Nachricht von biesen Angelegenheiten finsbet sich in der historia Episc. Virdun. 1). "Unter der Regierung Otsto's III., so erzählt der Chronist 1. c. p. 200, starb Wicktid, Bischof von Berdun. Seinem Tode folgten große Uebel für die Stadt; denn Lothar machte sich die Schwäche des deutschen Reiches unter dem unmündigen Könige zu Nugen, kam und eroberte Verdun. Ein gewisser Hugo, der zum Bischof erwählt war, gab jest seine Würde auf und verließ die Stadt. Quo egresso, susceperunt absque regio dono 2) Adalberronem silum Beatricis, matris dueis Theoderii, qui aliquantulum moratus in civitate, desuncto Metensi Episcopo illo se contulit. Huic successit Adalbero slivs comitis Godefridi etc.

Sucht man nun aus den übrigen biefer Zeit und biefem Terrain nahe liegenden Quellen sich näher über jene Borfälle ju unterrichten, so erheben sich sogleich die bedenklichsten Schwierigkeiten. Wollen wir auch von dem jedenfalls auffallenden Factum, daß zwei Adalberone den bisch. Stuhl zu Berdun nach einander in einem Jahre inne gehabt, absehen, so müßte doch das Leben des ersteren Adalbero's (fil. Beat.), von einem gleichzeitigen Wönche, der viel mit ihm umgegangen 3), ausführlich und höchst glaubwürdig beschrieben, uns über jene Ereignisse eines Weiteren belehren. Allein daß sein Adalbero zuerst Bischof von Berdun gewesen, und jenes Bisthum dann mit dem von Met vertauscht habe, davon weiß er kein Wort; er berichtet nur, daß berselbe bei den Wönchen zu Gorzia erzogen und nach Theoderich's Tode Bischof von Metz geworden sei. Ebenso kennen Bischofslissen von Verdun, die von gleichzeitigen Mönchen gesührt, aber bis in die späteren Zeiten fortgesetz sind 4), nur einen

<sup>1)</sup> Am besten ap. Calmet. I. preuv. p. 191 sq. Der Berfasser bes uns augesenden Wolchittes lebte um 1048 cf. p. 200. Aus ihm schöpfte für biese Sachen Hugo Flav. ap. Labb. Nov. Bib. I. 157 und ber Anony. in ber ser. chron. Epis. Virdun. ap. Schannat. Vind. II. 101.

<sup>2)</sup> Sans l'agrément d'Otton III. überfest Rousset hist. eccl. et civile de Verdun, Par. 1745.

<sup>3)</sup> Vita Adalb. ap. Labb. I. 670. 671. Ohne biefe Biographie mare es nicht möglich gewefen, bie Gerbertinischen Briefe ju verflechen, Rach ber Meinung Mabillons und ber biet. litt. de la France VII. 248. ift Confiantin Abt von St. Symphorian ju Met ber Berfaster.

<sup>4)</sup> Apud Labb. N. B. I. p. 400.

Abalbero. Erfcuttert biefes Alles billigermeife bie Ausfage ber histor., fo mird biefelbe unmiderleglich vernichtet durch bie Gerbertinischen Briefe.

Bir muffen aber juvörderst zwei Punkte fostjuftellen suchen: 1) ben Tobestag Theoderichs von Meg. 2) ben Tag ber Ginnahme Verduns burch Lothar.

- 1) Ueber ben erften Bunft fagt bie vita Adalb. l. c. defuncto Deoderico - Adalbero - Meti praesul elevatur XVII. Cal. Nov. ann. incarnat. 984. Theoberich ftarb alfo vor bem 15ten Oftober Diefes Tabres, mas vortrefflich mit bent übereinstimmt, mas ein jungerer Beitgenoffe Alvert von Des über Theoderiche Unternehmungen nach Otto's II. Tobe († 7ten December 983) berichtet, fo wie auch mit bem Datum feines Tobes, bem 7. September, welches uns bas Necr. Eccl. Mett. 1), bas Calendar. Merseb. 2) und Gigbert von Gemblours im Leben Theos beriche 3) aufbemahrt haben. Diefer lettere begieht freilich bas Datum auf 983 und fest bie richtige Indiction und Epacte bes Jahres bingu; auch Meuriffe, ohne indeffen biefe Schrift Sigberts gefannt ju haben, nimmt bas Jahr 983 an. Aber es bedarf mohl feiner weitlauftigen Auseinandersetung, bag, wenn Theoderich nach bem 7ten December 983, wie aus ben Briefen Gerberte und ber Schrift bes Alvertus bervorgebt, noch gelebt hat und ber Wahltag feines Rachfolgers auf ben 15ten Oftober 984 gefest wird, alebann bas Datum ber Necrologien auf bas Jahr 984 bejogen und bie naberen Zeitbeftimmungen Gigberte ale reine Rigmente betrachtet merben muffen 4).
- 2) hierdurch gewinnen wir einen sicheren haltpunkt, um das Jahr zu bestimmen, in welchem Berdun in die hande Lothars gefallen ift. Zwar geht die übereinstimmende Angabe aller späteren Spronisten b) auf 984 und auch Balderic b) sest dies Ereignis als der Besteinun Otto's III aus der Gefangenschaft (29sen Juni 984) vorhergehend; boch liefert den allerssichen Beweis nur der b9ste Brief Gerberts. Dieser ift an Theoderich von Mes, ber, wie wir saben, den 7ten September 984 ftarb, gerichtet,

<sup>1)</sup> Apud Meurisse hist, des évesques de Metz 1634 p. 329. Dit hist, de Metz par des relig. Benedictins. Metz 1769 habe ich nicht erhalten können.

<sup>2)</sup> ap. Bofer Beitf. I. 28 sq. Doch irrt Beffe febr , wenn er bies Datum auf Theo- berich, ben Bruber ber Raiferin Runigunde, bezieht.

<sup>8)</sup> ap. Leib. I. 312.

<sup>4)</sup> Much bas Necr. Fuldense Schan. h. F. pr. p. 475 hat an. 984. Dietrich Episcopus, ebenfe big Annales S. Vincentii Mettens. ad 984 (Perts V. 157) Adelbero secundus episcopus Mettensis und auf 984 iff ohne Buvelfel auch bie Angabe ber An. Mett. breviss. ib. p. 155 ad an. 983 ju beziehen: Otto medius imperator obiit (7. December 983) Domnus Deodericus praesul obiit et ipso anno Adalbero episcopus successit.

<sup>5)</sup> Sigbert. Gemb. ap. Pist. — Struve I. 822, Nang. ap Duchesne II. 627 und Hugo Flavin. ap. Labb. N. B. I. 136.

<sup>6)</sup> c. 104. ed. Colv. p. 179.

und erwähnt die schon erfolgte Einnahme Verduns mit folgenden Worten: urbem Virdunensium a paucis praedonibus quiete tueri inquieto et iniquo animo sero. Ift es also klar, daß Verdun schon 984 von Lothar eingenommen wurde, so giebt uns der 47ste Brief noch ein genaueres Datum hiersur an. Dieser ift nämlich vom 16ten März das tirt und erwähnt die kurz vor der Einnahme der Stadt erfolgte Gefansgennehmung des Grafen Gobfrid als einen repentinus casus. Der ganze Inhalt des Briefes, die Mahnung an Gobfrids Sohne, Scarponne und Hatton-Château zu vertheidigen, läßt keinen zweisel übrig, daß auch Verdun sich schon in den Händen der Franzosen befunden.

Da aber biefer Brief überschrieben ift: Adalberoni vocato Episcopo Virdunensi et Hermanno fratribus und Getbert an fie im Namen ihres Vaters bes gefangenen Grafen Gobfrid Bestellungen ausrichtet, so ersehen wir baraus, bas Abalbero, Gobfrids Gobn, ichon am

16ten Dar; Bifchof von Berbin mar.

Wie kann also jener Chronist behaupten, Abalbero, ber Sohn ber Beatrix, sei bis jum Tobe Theoderichs, also bis jum 7ten Septemb. 984, Bischof von Werdun gewesen, und ber andere Abalbero, Sohn Godfrids habe erst nach dieser Zeit ben bischöflichen Stuhl bestiegen, wenn bieser, wie klar ift, schon am Isten März diese Würde bekleidete? Seine Angabe fällt also in Nichts zusammen, und wir können Abalbero, ben Sohn der Herzogin Beatrix, da auch sein Biograph dieses nicht erwähnt, ohne Weitteres aus den Viscobissisten von Verdun ftreichen.

Wie unwesentlich auch die Berichtigung bieses Punktes Manchem erscheinen mag, so ift er doch für die richtige Auffassung des ganzen Bershältnisses der lothringischen Länder zu Frankreich und Deutschland mäherend dieser Jahre von der größten Bedeutung. Daß Mabillon und die höteren Mauriner, welche sonst um die Ersorschung der lothringischen Geschichten sich ein so großes Verdienst erworben, die Schen vor der Autorität jener Ehronik und der von ihr abgeleiteten Quellen nicht zu überwinden wußten, hat eine unsägliche Berwirrung in die Geschichte dieser Händel gebracht. Jedes festen chronologischen Haltpunktes beraubt, mußten sie überall nur Widersprüche sinden und sich daher begnügen, mit Umgehung des reichen, ihnen aus unsern Briesen zussiesen Materials, jene Berhältnisse allein nach jenen so armen und so allschen Werichten der Ehronisen darzussellen. Dies mag der Grund sein, warum auch den neuern Historisern diese Vorgänge in Frankreich und Lothringen so gut als völlig unbekannt sind 1).

Es ift baher hier mohl ber Ort, ben mahren Thatbeftanb jenes

Ereigniffes naber auseinander ju fegen.

Als Lothar Die Partei mechfelte, flagte er feinen Unterthanen Abals

<sup>1)</sup> Go Chloffer Weltgef. III. 282. Buben VII. p. 248.

bero von Rheims bes Verraths an, daß er feinem Neffen erlaubt habe, für ein Bisthum, das in Lothringen liege, die Bestätigung in Deutschland nachzusuchen. Abalbero vertheibigt sich hiergegen in einem freilich etwas dunkeln Briefe, woraus aber doch so viel hervorgeht, daß zu der Zeit, wo Lothar sich begnügte, Vormund Otto's III. zu sein, Lothringen aber noch nicht in Anspruch nahm, seinem Nesen, der Subdiacon zu Rheims gewesen, von ihm die Grade eines Presbyters und Diaconen ertheilt worden seien. Auch habe er ihm erlaubt, nach Deutschland zu geben, um die Bestätigung für seine Wahl einzuhofen ').

Halten wir nun fest, daß der Krieg Lothars gegen Deutschland zwischen den 1. — 16. Marz 984 ausbrach, die Sendung Adalbero's zu der Zeit erfolgte, wo Lothar der Sache Otto's III. noch günstig war, so folgt daraus, daß die Wahl entweder im December 983 oder in den beiden ersten Monaten des Jahres 984 statt gefunden haben muß. Wir können aber für dieselbe ein noch bestimmteres Datum gewinnen. Denn in der Invectiva in Virdunensium eccles. ep. 80 heißt es: quid enim alind egeris cum pastorem tuum voluntate hereditarii regis — electum minime recognoseis und in der Objectio in Adalberonem: Arguor dekingri eo guod nepotem meum — Clericum videlicet.

<sup>1)</sup> Dies ifi ber Inhalt bes 57fien und 58fien Briefes. Doch find hier noch einige Bemertungen ju maden. In ten Musgaben beift es im 58ften Brief: Cum Senior meus Rex Lotharius Lothariense Regnum non haberet, nec revocaret fratris mei filium, vix tandem si obtinui fide interposita, ut si usus aliquando posceret, sibi suisque absque pertinatia redderem. 3d verfiebe bier bas nec revocaret fratris mei filium nicht, und weiß auch nicht, was ale Dbject auf obtinui ju beziehen fei; baber mochte ich fefen: Cum Lotharius Lothariense Regnum non haberet nec revocaret, fratris mei filium sic obtinui um fo mehr, ale es ep. 57 heifit : ejus regni, quod Senior Lotharius Rex in proprium jus revocaverat. Auffallen muß es inteffen jedenfalls, baf Abalbero bann fortfabrt: At cum ageretur, ut Senior meus filio Imperatoris (Ottoni tertio) advocatus foret, eaque de causa dati obsides essent, fratris mei crebris Legatis filium repetivit, me segniter accipientem fidei violatorem inerepitans etc. und hiermit ertlart, bag jur Beit, mo Lothar bie Bormunbichaft in Anfpruch genommen, Abalbero von Werbun ichon in Deutschland gemefen und bag grabe beswegen Die Streitigfeiten mit bem Ronige begonnen batten. Siermit in Diberfpruch febt er in ben unmittelbar folgenben Morten: Ergo quia Senior meus de revocatione Regni nihil mihi dixerit, sed de sola advocatione nec dandi licentiam Clericis interdixerat, sed insuper benevole consenserat, ut a Legalis meis intellexi, si ea facere vellet, quae pater spoponderat, et proficiscentem absolvi et ut id pro quo obsidés dati erant, sincerrime conservaret, fidem exegi bie Abreife feines Reffen in bie Beit ber Bormunbichaft. Er geht bei Wiberlegung ber ihm gemachten Untlagen verzüglich barauf aus, ju beweifen, baf, als er feinem Reffen jene Erlaubniß gegeben, Lothringen von Lothar noch nicht als Eigenthum in Aufpruch genommen mare, er alfo burch Ertheilung jener Erlaubnif nicht habe treulos handeln fonnen. Da inteffen bies Greignif jebenfalls vor bie Ginnahme Berbuns fallt, fo ift jene Schwierigfeit fur unfere Zwede eigentlich ohne Bebeutung. Die Cache aber bleibt immer etwas buntel; befondere barin, baf Abalbero von Mheims in ber erften Stelle ben Anfang feiner Streitigfeiten mit Rothar in Die Beit fent, mo biefer bie Abvocation in Aufpruch genommen, mabrent er in ber zweiten ber Abvocation Die Mevocation gegenüberfielt.

meae ecclesiae licentia donaverim, quia et Palatium adierit, et dono alterius Regis Episcopatum acceperit.

Die Bestätigung bes beutschen Hoses für Abalbero's bes jüngeren Bahl jum Bischof von Berdun ersolgte hiernach ju der Zeit, wo Otto III. ju Aachen resdirte, und noch nicht in die Besangenschaft Heinrichs geratten war. Auf diesen weisen allein jene Stellen vom erblichen Könige und bessen Pallak, nicht auf den Usurpator Heinrich, der unmöglich auch dem Sohne und Ressen seiner erbittertsten Feinde jene Würde übertragen haben wird. Sind wir nun hierdurch auf den Zeitraum beschänft, wo Otto III. sich in Freiheit besand, ungefähr vom 25sten Dezember 983 die Mitte Januars 984, so erhalten wir durch den 43sten Brief noch eine genauere Angabe hiersur. Denn die Borte: Secundum promissa Treverensis Archiepiscopi ordinationem A (dalberonis) nostri III. Non. Januar. inspecturi etc. können nicht misversanden werden, und es muß nach allem Borhererwiesenen die Ordination des Bischoss von Berdun auf den 3ten Januar 984 gesetzt werden 1).

Indem wir auf diese Weise die eine Angabe der Chronik, daß Abalbero, der Sohn der Herjogin Beatrir, Bischof von Berdun gewesen sei, als eine durchaus falsche, wahrscheinlich aus der Namensgleichheit beider Personen hervorgegangene nachgewiesen, so fällt auch, wie uns dünkt, die andere, welche den Bischof Hugo betrifft. Man kann und muß zugeben, daß Wickrid am 31ken August gestorben ift, da der Ehronist sich

<sup>1)</sup> Dag in biefem Briefe ber Januar 981, nicht ber bes folgenben Jahres gemeint ift, geht aus bem Umflande bervor, bag Graf Gobfrid fich noch in Freiheit befindet, wie bie Ueberfdrift und ber Inhalt bes Briefes beweifen. Eidem (Notegario) ex persona Godefridi. Ducem itineris V. Cal. praemittemus et quae certiora cognoverimus denuntiabimus. Eo fratrem nostrum venturum dubium habemus. Dur ein volle Breiheit geniegenber Mann, nicht einer, ber in ftrenger Saft fich befand, tonnte fo fchreis ben. Mugerbem aber erwähnt ber 64fte Brief, ber, wie unten tiar nachgewiesen werben wird, nur aus bem letten Biertel bes Jahres 984 fein tann, ber ichon erfolgten Orbination bes jungeren Abalbero : jubetur amico vestro ordinationem nepotis destruat. Raffen wir aber ben 43fien Brief, wie es nothwendig ericbeint, mit bem 42fien jufammen, fo ergiebt fich eine Schwierigfeit anderer Urt. Wenn Gerbert, wie wir auf ep. 16 erfaben, noch in Bobbio mar, ale er ben Tob Dito's IL (+ 7ten December 983) erfuhr, wie fonnte er alebann ep. 42 ex persona Adalberonis fchreiben: XV. Cal. Januar. (18. Dec.) Trevirensem Archiepiscopum allocuturi, quod plenius pernoscemus - significare curabimus. Che ber Tob bee Rais fere in Bobbio verlautbarte und ehe er felbft nach Frantreich reifen tonnte, verging gewiß eine großere Zeit, ale gwifden bem 7ten und 18ten December liegt, welches lettere Datum noch baju ein jutunftiges ift. Und boch ift auch biefer Brief noch bor ber Befangenichaft Godfride gefchrieben, ba Abalbero ihn als in voller Freiheit handelnd erwähnt: ex condicto quidem legatum sed praesentis negotii omni scientia vacuum frater meus vobis dirigit. Diefe Schwierigteit ju lofen, muffen wir beffern, mit biplomatifchen Bulfemitteln ausgerufteten Eritifern überlaffen. Bielleicht ließe fich bie Frage baburch beantworten, bag man ans nahme, bag biefe Briefe nicht bon Gerbert felbft berruhren, fontern nur fpater ihm als Beheimfdreiber Abalbero's in bie Bante gerathen, und ber Sammlung feiner Briefe einverleibt fint.

wahrscheinlich hier auf ältere necrologische Nachrichten stüt, aber falsch ist es jedenfalls, dies Datum'auf die Regierung Otto's III. zu beziehen, da um diese Zeit Abalbero, der Sohn Godfrids, jene Würde bekleibete. Sonach bliebe für Jugo nur die zwischen dem Ansange Septembers und Ende Dezembers 983 liegende Zeit. Daß aber Jugo wegen der durchden Arieg geschwächten Einkünste des Bisthums die Stadt verlassen, und Lothar unmittelbar nach Vicsrids Tode Verdun eingenommen haben soll — beweißt, daß dem Versasser zeies Verichts die chronologische Folge dieser Ereignisse im undurchtringlichen Dunkel seiner Ueberlieserungen völlig entschwunden war 1).

Nach Befeitigung biefes allgemein herrschenden Irrthums 2) wird es nicht schwer fallen, in den Briefen 17 — 64 im Allgemeinen die chrosnologische Folge nachzuweisen

Im 16ten wird zuerst der Tod Otto's II. erwähnt, der 64ste handelt von den Berdiensten der Herzogin Beatrix um den Frieden auf dem Tage zu Worms. Dies zeigt eine Bergleichung des Lebens ihres Sohnes mit dem Bricfe deutlich. Vita Adalberonis ap. Labb. I. 670. Beatrix quae hujus pacis propagatrix Deo annuente extiterat et cujus industria ea subita militum et Principum in Regem consoederatio sacta suerat. Ep. Gerb. 64: Onei Beatrici. Excellentiam acuminis vestri videor videre, pace inter Principes stabilita, Republica bene disposita ac per vos in melius commutata 3). Wit haben also hier

<sup>1)</sup> Bon bem zweiten Abalbero, bem Gofne Gobfribe, fagt jene bist. p. 201. Vinit autem in Episcopatu tribus semi annis und Hugo Plavin, giebt ale feinen Tobestag ben 17ten Mpril 988 an, wonach er alfo feine Burbe gegen ben 17ten Geptember 984 angetreten batte. Dies flimmt vortrefflich mit ber irrthumlichen Anficht überein, bag er erft alebann Bifchof bon Berbun gewoeben, als ber erfte Abalbeeo bas burch ben Tob Theoberichs von Det (+ 7ten Cept. 984) erledigte Bisthum übernommen habe. Wie fehr bies aber nur eine fluge Mechnung ift, um bie Witerfpruche in ben Zeitangaben einigermagen auszugleichen, erfieht man aus ep. 19 D. melder Adalberoni Episcopo Virdunensi überichrieben ift. Sier fchreibt Berbeet. Satis enim post patris mei beati Adalberonis ad Dominum discessum, cur tanto tempore Remis commoratus sum, quo ante perditionem urbis et post perditionem obire contenderim etc. Malbero von Mheims ftarb abee erft ben 23fien Januar 988 und Rheims wurde im Januar 989 ober bodiftens im Spatherbfi 988 eingenommen. Abalbero von Beebun, an ben Gerbert nach jenen beis ben Geeigniffen ichreibt, muß alfo minbefiens bas Jahr 989 erreicht haben. Das Chron. Verdun. ap. Labb. I. 401 hat als Tobesjahr 990, bas Necrolog. Fuld. p. 476 abee wohl noch richtiger: anno 991. Adalbero Episcopus.

<sup>2)</sup> Mit Mabilion und Bouquet theisen biesen Irthum bie Bearbeiter ber Gallia christ. tom. XIII. 1181 in Epis. Verd., Meurisse histoire des évesques de Mats, Calmet. h. ecc. et civ de Lor.; Rousset hist. de Verdun. et Le Long hist. de Laam. Rur Browerus Ann. Trev. l. 488 b. schient gezweisset ju haben; er sagt: Adalbero, Friderici ducis litus, Virduneusis, ut quibus dam arrisit, nuper episcopus.

<sup>3)</sup> In biesem Briefe gebenkt Schafbero, wie oben erroant, ber ichen erfolgten Orbination seines Reffen, bes Bifchofs von Birbun; jubetur amico vestro A. ordinationem nepotis destruat. Wenn er asso verber ber Beatrix ichteit: Unum tantum est quod plurimos movet, Trevirensem Archiepiscopum tanto molimine ordinationem differentem, so bezieht

zwei bestimmte Daten, ben 7ten Dezember 983 und ben 19ten Oftober 984; unter allen diesen Briefen findet sich keiner, bessen Inhalt uns zwänge, ihn vor oder nach diesen beiden Zeitpunkten zu sesen. Im Gezentheil nehmen wir in ihnen allen eine fortlausende Entwickelung der Ereignisse wahr, wenn auch freilich eine solche streng chronologische Ordnung nicht darin herrscht, daß nicht ein seiner Stelle nach früherer Brief welleicht um einige Tage oder Wochen später als ein nachfolgender geschrieben sei. Uns genügt, nachweisen zu können, welcher Zeit die für uns wichtigsten Briefe angehören.

A. Epp. 17 - 47. Die Briefe vom Tobe Otto's II. bis jum Rrieg mit Frankreich. v. 7. December 983 - 16. Mär; 984.

Diese Briefe stammen aus ber Zeit, wo ber Tod bes Raifers so eben verlautbarte, und bie beutsche Partei in Lothringen bas größte Bertrauen in die guten Absichten ber Frankenkönige für Otto III. seste.
Wir werden hier bie Stellen folgen laffen, welche ben Beweis führen,
baß biese Briefe aus jener Zeit herrühren.

Epist. 20. an bie Raiferin Abelheib. Gerbert ermahnt ben Tob Otto's II, quam sidem silio dominae meae Adelheid, servayi, cam matri servabo; er gedenft ber Kaftengeit; sintque vobis satis continuatae jam in poenitentia quadragesimae (9ten Rebr. - 23ffen Mari). Ep. 22. Dominae Imizae: Dominam Theophaniam nomine meo convenite. Reges Francorum filio suo favere dicite, nihilgue eos aliud conari nisi tyrannidem Henrici Regem se facere volentis sub nomine advocationis velle destruere, bag biefes Beinrich's Abficht por bem Dalmfonntag 984 (ben 16ten Marg) gemefen, geht aus einer Bergleichung Thietmar's mit bem Chr. Quedl. 984 hervor. hierauf bezieht fich auch ep. 26. Forte quia Graecus est, ut dicitis, more Graecorum conreguantem instituere vultis. ep. 27. qui duos Ottones conatus est exstinguere, tertium volet superesse? 1). Epp. 31. 32. 33, welche jufams men geboren, fallen ebenfalls por ben Krieg mit Kranfreich ep. 32, ex pers. Caroli, Adsunt mecum Galliae principes, Reges Francorum -

sich bies nur auf die Ordination ihres Sohnes, Malbero's von Meh. hiermit simmen aufs Schönste die Morte bes Biographen biefes letteren überein I. e. Interim benedictio Sacerdotis usque in Christi Domini Natalem differtur. Et quia Dominicus Dies ad hoc Sacramentum perasendum a Patribus est institutus, V. Cal Januar — Adalberonem in sedem Mettensis urbis Praesidem consecrant atque benedicunt. Die Ordination eines Bischofs von Meh fonnte befanntlich nur durch den Erzhische von Arier, den Metropolitanen, erfolsgen. Sonach fällt der 64se Brief nach dem 19ten Ottober und vor den 28sen December, 984.

<sup>1)</sup> Diefer Brief Abalbero's ift auch fonft noch gang im Gefühle feiner Dacht gesichrieben.

His est eura filius Caesaris, hi nec Regnum quaerunt eripere, ut tu, nec conregnantem instituere, so wie auch ep. 35 nam dum a Lothariensis Regni Primatibus obsides accipit (Adalbero), dum silio Imperatoris parere cogit sub Regis Prancorum clientela, dumque Henricum in Gallia regnare prohibet, und ep. 30, wo Godfrid noch strei ist: ne male mereri quaeso — — de nostra existimetis amicitia fratrem meum Godefridum non ex condicto Regem adiisse — — sed ex occasione laesi pedis fortuna retardavit. Ep. 34. beslagt die Gesangenschaft Otto's. In allen diesen wird auch nicht im Mindesten ein übles Berhältniß zu Fransreich angedeutet und ep. 37 von der Treue Abalbero's gegen Otto III. als von einer außerst wichtigen Sache geredet.

Mit dem 39sten Brief schöpft die deutsche Partei Berdacht gegen Frankreich; Lothar ist am Isten Februar mit Heinrich in Deutsch-Breissach jusammengekommen: Novimus Henrici alta consilia, Francorum impetum; und vorher: eece palam destituitur, cui ob paterna merita sidem devovisti. ep. 41. Cumque fortuna Franciae prosiciat actu et opero, rapta occasione ex tempore sidelissimis convenimus legatis. Auch epp. 42 und 43, obwohl nicht an ihrer eigentlichen

Stelle, gehören, wie wir oben faben, Diefem Abschnitt an 1).

Bir haben bier noch einige Daten ju berühren, welche man als Bemeife gegen die dronologische Ordnung anführen fonnte. ep. 25, mo es heift: Domino meo Ottone Caesare jam non superstite und weiter si qua nobis significare voletis, usque ad Cal. Nov. Remis, VIII. Cal. Jan. Romae erimus. Nehmen wir auch für Diefen Brief den Unfang bes Jahres 984 ale Die Beit ber Abfaffung an, fo muß an und für fich ein fo weit hinausliegendes Datum auffallen; boch verschwindet Diefes fogleich, wenn man bedenft, daß Gerbert ben Plan, im December 984 Rom ju besuchen, schon lange begte. Diefen giebt er namentlich ep. 16 ju erfennen, wo er juerft ben (am 7. Deg. 983 erfolgten ) Tod Otto's II. ermahnt und gleichwohl bingufent, am Iften Dezember murde er in Rom fein, alfo offenbar nur auf 984 binweift. Auch in bem mahrscheinlich aus Frankreich batirten 23ften Briefe an Dapft Johann gedenkt er diefer Abficht 2). Siervon abgefeben, batte. er auch im 25ften Briefe, wenn ber Rrieg mit Lothar ichon ausgebrochen mare, Dies Berfprechen nicht geben konnen, ba feine Gegenwart in Lothe ringen ju nothwendig gemefen mare. Im Begentheil fcheint er felbft burch ben Zusag si pace uti poterimus auf ben noch friedlichen Buftand in diefen Landschaften hinzuweisen, wie ja auch wirklich ber fpater

<sup>1)</sup> Ep. 40. (Stephano Romanae ecclesiae diacono) ist ber Ausbruck: Romanorum mores mundus perhorrescit — quos exitus habuit ille meus, specialiter inquam meus, cui te commissi? wohl ju unbestimut, und ju unpassend, als bas man isn auf ben Tob bes Papstes Johann XIV., der alterdings Gerberten befreundet war, beziehen dürfte.

<sup>2)</sup> Qua spe vos adeundi periculum faciam.

erfolgte Rrieg mit Lothar diefe Reife verhindert ju haben icheint, ba wir fie in ben folgenden Briefen mit keiner Golbe ermannt finben.

Daß auch ep. 29, wo ber Ifte Juli als jukunftig vorkommt, vor bem loten Mars geschrieben ift, beweist der ftolge Con, ben Abalbero barin annimmt 1). Nach der Einnahme von Berbun, wo er in Ungnade gefallen, sind auch seine Briefe, selbst an diejenigen, gegen welche er im Rechte ift, in einem ganz andern, viel bemüthigeren, beinahe kriechenden Kone gehalten.

B. Bon bem Ausbruche bes Rrieges bis jum wirkfamen Auftreten Sugo's von Francien ju Gunften Otto's III, vom 16. Märt 984 - 11. Mai 984. Epp. 47 - 59.

Dach ber Eroberung Berbund ift Gerbert bem Grafen Gobfrib in Die Gefangenichaft gefolgt; hierdurch ift er bent Schauplas ber Ereig. niffe entrückt, feine Briefe werben feltener und für bie Befchichte von geringerer Wichtigfeit. 3m 47ften ermahnt er Die Gohne Bobfrib's tros ienes Unfalls ber Gache Otto's III. treu ju bleiben, im 49ften Notger von Lüttich, ber Gemablin und ben Rindern bes gefangenen Grafen Sulfe ju leiften. Der 50fte ift ein Eroftbrief an Die Grafin Dathilbe. Gemablin bes gefangenen Grafen Gobfrid, an ben Ufern ber Darne am 22ften Mars gefdrieben, ber 51fte ein abnlicher an Gobfribs Gobn Gigfrib, und ber 52fte an bie Raiferin Theophania gerichtet, in welchen beiben er ermabnt, bag am 22ften Mary er bie gefangenen Grafen gefprochen babe 2). Dag aber auch ep. 48, worin er und bie Runbe mittheilt. baß Sugo von Krancien Die factifche Dacht in Sanben babe, ber Beit unmittelbar nach ber Einnahme Berbuns angehört, geht aus bem Umfanbe bervor, bag bier von bem Rriege Lothars Die Rebe ift, und er ben Anhängern Otto's III. ben Rath ertheilt, fich mit Sugo ju verbinden, einen Rath, ben er in bem erweislich um biefe Beit gefdriebenen 51ften gegen Gigfrid wieberholt 3).

Schon furz vor dem Ausbruche des Krieges war ein gespanntes Berhältniß zwischen Adalbero von Rheims und Lothar von Frankreich eingetreten. Nach der Einnahme Berduns fiel die ganze Last der königslichen Ungnade auf ersteren. Ep. 49, in welcher der Gesangenschaft Godzielde Ermähnung geschieht, belehrt uns näher hierüber: stalissimum Adalberonem Remorum A. nullo modo harum rerum conseium

Hactenus stultitiam vestram patientia tulimus, nunc quia Synodalia decreta parvi penditis, vocati contemnitis, humana divinis praefertis etc.

<sup>2)</sup> Ep. 51. erwähnt er auch ben gleichzeitig gefdriebenen 52ften Brief.

<sup>3)</sup> Ep. 48. Ejus (Hugonis) amicitiam si in commune expetissetis, filiumque ipsius cum filio Caesaris colligassetis, jam dudum Reges Francorum hostes non sentiretis. Ep. 51. — si Hugonem vobis in amicitiam colligaveritis, omnes impetus Francorum facile devitare valebitis.

faciatis, qui quanta prematur tyrannide testantur Epistolae Ipsius ad Archiepiscopos vestros (sc. Germaniae) directae, in quibus nihil corum quae voluerit (der Text hat wohl fälschlich voluerint) scripsit, sed quae tyrannus extorserit oscitanti. Zu diesen Briefen gehören offenbar epp. 54 — 56 an ben Erzbischof Ecbert von Trier, besonders ep. 55 voll der niedrigsten Gesinnung. Sie hängen augenscheinlich eng zusammen, und fallen in die Zeit vor dem 28sten April, welcher Tag prima dies Rogationum ep. 56 als nahe devorstehend bezeichnet wird. Ep. 53 ist ein aus diesen Umständen zu erklärendes demüthiges Schreiben an Lothar, und ep. 57 und 58 die Objectio in Adalberonem und die Purgatio, welche sich gleichfalls darauf beziehen.

C. Bon bem Auftreten Sugo's bis jum Frieden von Worms. Epp. 59 - 64, 11, Mai 984 - 19. Octob. 984.

Der 59ste Brief belehrt uns, daß Hugo offenen Arieg begonnen habe; er ist an Theoderich von Metz gerichtet († 7ten September 984) und etwähnt den 11ten und 15ten Mai als vergangen, so wie auch der schon erfolgten Einnahme von Verdun. Im folgenden Briefe sommt der 18te Juni als vergangen vor: die Worte Conjuratio in stilum Caesaris acta est et agitur, die nur auf 984 bezogen einen Sinn haben, beweisen, daß daß Datum diesem Jahre angehört. Der 61ste Brief handelt davon, wie die deutsche Partei die Freundschaft Hugo's gewinnen kann, ist also später als der 60ste, welcher die Verschnung dieses Fürsten mit Lothar meldet. Der 62ste an Beatrix ist wie der 63ste nach Eheoderichs Tode geschrieben, ihr Inhalt bezieht sich auf die Erhebung Adalbero's, ihres Sohnes, auf den bischöflichen Stuhl zu Metz. Der 61ste endlich fällt, wie wir oben sahen, in die Zeit zwischen dem 19ten October und 28sten Dezember 984.

Außer ben genannten Briefen giebt es noch eine Menge anderer, welche, wie epp. 18. 19. 24. 28. 36. 44. 46, ohne historischen Werth sind und deren Datum daher auch nicht näher angegeben werden kann; doch durfen wir voraussesen, daß sie in dieselbe Zeit, wie die sie umgebenden fallen. Der Eccemannus Palatinus Monachus im Gesolge der Kaiferin Abelheid (neque enim domus admirabilis foeminae te aliter carum haberet), an welchen der 21ste Brief ist, ist unsweiselhaft ein und dieselbe Person mit jenem Ezzelman, der dem von Abelheid gegründeten Mönchstloster zu Salsa später vorstand es. Odilo vita Adelh. Imp. ap. Leib. 1. 265 und Mab, Annales Ben. IV. 34.

### III. Abschnitt. Epp. 64 - 103.

Bon bem Frieden ju Worms 19. Oct. 984 bis auf ben endlichen Frieden mischen Deutschland und Frankreich.

Bie mir oben erft bie über bie Gefchichte bes Bisthums Berbun verbreiteten Irrthimer beseitigen mußten, so haben mir auch hier guvor-

berft uns eines noch allgemeiner gultigen ju entschlagen; ber Annahme nämlich, bag im Jahre 985 Lothar von Franfreich bie Stadt Berdun an Otto jurudgegeben, und ben gefangenen Grafen Godfrid feiner Saft entlaffen habe; eine Rachricht, bie auf bie Autoritat Gigberte bin in allen allgemeineren und fpecielleren Bearbeitungen ber beutichen und frangefifchen Geschichte eine Stelle gefunden hat. In ber Geftalt, wie mir fie bei ihm finden: An. 985. Lotharius rex videns Ottonem imperatorem virtute militum suorum proficere, urbem Virdunum et Godefridum comitem reddit verbankt fie mohl junachft ber Angabe Balbes rics im Chron. Atrebat. c. 104. Hie (Otto III.) postea tam virtute quam actate adeo viguit, ut Lotharius urbem Virdunensium et Godefridum comitem redderet ihren Urfprung, nur bag Gigbert aus eigener Machtvolltommenheit fie in bas Jahr 985 gefest hat. Bergleicht man hiermit eine uns aus Richer erhaltene Notig, bag Lothar nach ber Gefangennehmung ber lothringifchen Grafen befohlen habe, fie bei einer paffenben Belegenheit wieder frei ju laffen, (sed et congruo tempore reddendos mandavit), fo mird es flar, bag Balberic biefen Befehl für bas mirfliche Kactum genommen und burch feinen Ausbruck, bag Lothar († 2ten Marg 986) bies gethan, ben dronologischen Irrthum Gigberte und burch biefen jene Annahme aller Neueren von dem im Jahre 985 gefchloffenen Krieben veranlagt bat.

Die völlige Grundlofigfeit Diefer Nachricht erfeben wir am beutlichften aus ep. 72 pom 2ten Mari 986. Sier meldet Gerbert den Tob Lothare ale eben erfolgt 1) und fügt hingu: Lotharienses dudum capti omnes elapsi sunt praeter comitem Godefridam, de quo in brevi meliora sperantur 2), fo bag alfo auch nach Lothars Tobe ber Graf noch immer ale Befangener in Frankreich blieb. In Diefer Eigenschaft mird er bann in ben folgenben Briefen mehrmale ermahnt, bie endlich ep. 103 Abalbero feine Befreiung mit folgenden Borten melbet: XVI.

Cal. Jun. fratre meo de inferni tenebris liberato etc.

Es muß juvorberft gefragt merben, ob mir bies Datum (b. 17. Dai) auf bas Jahr 986 ober auf ein fpateres ju beziehen haben, und ju biefem Ende muffen wir in eine Untersuchung über bas Datum ber epp. 90 bis 91, welche, wie fich fogleich jeigen mird, hiermit in bem engften Bufammenhange fteben, eingeben.

<sup>1)</sup> Den 2ten Mary giebt außer ep. 72 und 75 noch bas Calentarium ber tem Bebets buch Emma's, ber Bemablin Lothars, als ben Tobestag biefes Rurfien an. cf. Mab. Ann. B. IV. p. 32. Daf mir hiergu nur bas Jahr 986 annehmen burfen, beweifen außer ben frangofifchen Chronifien bie bon Mabillon I. c. p. 36. 37. angeführten, ungebruckten Urtunben Lothars und Lubwig's, feines Dachfolgers.

<sup>2)</sup> Die Berausgeber ber Bouquetichen Cammlung faben bie Falfdheit ber Angabe Sigberte; auch Pagi ad Baron. XIV. p. 273 tannte biefen Brief. Dennoch blieb bie Muteritat biefes Chroniften unangefechten.

Betrachten wir ep. 91 juerst für sich, so ergiebt sich aus ber Nachricht: Clara indoles divae memoriae Ottonis Caesaris — proxima aestate legiones militum duxit in Sarmatas etc., verglichen mit ben Annales Hildesheim. 986, welche in ihrem Berichte ganz hiermit übereinstimmen 1), daß die Zeit der Abfassung eine spätere als der Sommer 986 ist, durch eine andere Angabe: sero continuum triennium Francia consumpsi werden wir dann, da Gerbert noch im Dezember 983 Bobbio verließ und sich nach Frankeich begab, auf den Ansang des Jahres 987 als Datum dieses Prieses gewiesen.

Bur chronologischen Kirirung ber ep. 90 ift eine Rotig Richers von hober Bichtigfeit. Diefer nämlich berichtet Mon. V. p. 632, bag ber Bergog Sugo von Krancien eine Rlage gegen ben Metropolis tanen pon Rheims über Begunftigung Raifer Otto's II. in besfen Kriegejuge gegen die Franken, unmittelbar nach dem Tode Ros nig Ludwigs, melder por Untersudung biefer Gache geftor: ben mar, niederschlug und fest hiermit ben Broces felbft in bie lette Beit ber Regierung Ludwig's V., ber bom 2ten Dar; 986 bis jum 21ften Mai 987 2) herrichte. Wenn baber Abalbero im 90ften Briefe biefe Unflagen gang ebenfo wiederholt: Interserebant antiquam benevolentiam divi Augusti O(ttonis) circa nos nostrumque familiare obsequium und bann bingufügt: VI. Cal. April, Conventus Francorum indictus est, ibique crimine infidelitatis pulsabimur, fo fonnen wir auch Diefen Brief mit Sug und Recht nur auf ben Anfang 987 begieben, und bies um fo mehr, als wir im Terte gefeben, bag im Darg 986 ein febr gutes Berhaltnif gwifchen Abalbero und ber beutschen Partei einerseits und Ronig Ludwig andererseits bestand. Dfe fenbar aber hangen epp. 90 und 91 eng jusammen; benn nachdem Adalbero jene Berufung por bie Berfammlung ber Kranten ermahnt hat, fahrt er in diefem an Theophania und Otto III. gerichteten Briefe fort: Si haec ita se habuerint, vestri nostrique fideles Gerbertus ac Renierus secundum quod voluistis, Noviomago vobis minime occurrere poterunt. Aus Richer felbft erhellt mobl gur Benuge, bag biefe Berfammlung nicht fattgefunden haben mag, ba fonft ber Projeg unter Ludwig V. fein Ende erreicht haben murbe. Und hiermit fimmt in ber That auch Gerbert's folgender Brief (ep. 91) über, ein; er giebt ausbrücklich ju erfennen, bag er in Deutschland ift: nec

<sup>1)</sup> Namentlich ift ju bemerten, baf nur bei biefem Jahre, nicht bei ben Zügen von 985 und 987 fie ber Anwesenheit bes jungen Königs gebenten.

<sup>1)</sup> Als feinen Tobestag giebt biesen bas Sasenbarium vor bem Gebetbuch feiner Mutter an. ap. Mabill. Annal. Ben. IV. p. 40. XII. Cal. Jun. Obiit Ludovicus Rex flius Hemmas Reginas Francorum; bas Jahr aber Chr. Odoranni (cont.) ap. Bouquet X. p. 165. Hugo Flav. ib. p. 219. Chr. Leodic. ap. Lubb. N. B. I. 337, so wie auch bie bei Brequigny citire ten Urkunden aus diesem J. (987) biese Angabe begründen.

satis selam, utrum exercitum ante autumnum in Italiam deducam, an in Germania demoremur und zwar bei der Kaisetin Theophania: at quoniam Domina Theophania — VIII. Cal. Apriles proficisci me secum in Saxoniam jubet, so daß wir also annehmen müssen, daß Gerbert in der That, wie Adalbero versprochen, der Kaisetin Theophania nach Nymwegen entgegengeschiekt wurde 1). Sehen wir nun endlich noch auß den Urkunden, daß Otto III., an den Adalbero diesen Brief gerichtet hat, und den er solglich sich in Nymwegen denkt, in der That am 18ten Februar 987 in Andernach, den 27sten Februar in Nymwegen und erst den 20sten Mai wieder in Alset war 2), so dürsen wir nicht anstehen, dies mit allen früheren Seweisen combinirend, den 91sten Brief als auß Nymwegen im Monat Februar oder Matz geschrieben, den 90sten aber als nur wenige Wochen früher sallend zu betrachten.

Benn wir nun auf unfern Ausgangepunft, Die endliche Befreiung bes Grafen Gobfrib von Berbun, jurudfebren, fo ergiebt fich auch bierfür aus ep. 90, bag er im Rebruar 987 feiner Saft noch nicht entlaffen mar 3). Da wir bann aus ep. 101 meiter erfeben, bag auf ben 18. Mai eine Berfammlung ber beutschen und frangofischen gurften jur Schliegung bes Kriebens festgefent und ep. 100 uns belehrt, bag er mirflich abgefchloffen, und Berdun bem beutschen Reiche reftituirt worben, ber Sag der Befreiung Gobfride, ber 17te Rai laut ep. 103 aber auf 987 bejogen werben muß, bies Datum nur um einen Sag von bem ber angefesten Berfammlung bifferirt: fo fann es feinem Zweifel unterworfen fein, bag beibe Ereigniffe, ber Kriebe mit Deutschland, bie Restitution Berduns und bie Befreiung Godfribs, bie ihrer Natur nach aufe Engfte jufammen bangen, ale gleichzeitig und gwar am 17ten und 18ten Dai 987 erfolgt ju betrachten find. Und bies um fo mehr, als Abalbero ep. 103, wo er die Befreiung feines Bruders melbet, jugleich die brudenben Bedingungen angiebt, welche biefer fich habe gefallen laffen muffen.

So haben wir also über jene Ereignisse burch bie Briefe Gerberts ein ficheres, wie ben Nachrichten Balberie's und Sigbert's, so ben bisberigen Annahmen gang wibersprechendes Resultat gewonnen, und wir brauchen jest nur noch einige Bemerkungen über bie chronologische Folge ber Briefe bieses Abschuittes hinzugususunen.

<sup>1)</sup> Sierburch wird auch die Angabe von bem nach wiederhergestellter Ruhe von Otto III. unternommenen Reiger gegen bie Slaven in ihr mabres Licht gestellt; benn nur am hofe ber Kaiferin, nicht in Frankreich bei Abalbero, tonnte Gerbert bie genauen Nachzeichten hierüber erlanat baben.

<sup>2)</sup> Böhmer 647 - 649.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) II. Gal. Mart. Ottonem et Heribertum Comites alloquimur, iterumque datis obsidibus, quos recepimus, fratrem meum vestrae servituti remittere attenta himus.

A. Epp. 65 - 71. Bon ben letten Monaten bes Jahres 984 bis jum Code Lothars b. 2ten Mari 986.

Diese 7 Briefe enthalten nur wenige Daten für eine chronologische Firirung. Ep. 66 erwähnt die Gesangenschaft Gobsrid's, worauf auch die dunstle Aeuserung ep. 69 non exseentum esse quod ab urbe Virdunnensi de reditu fratris G. mandavimus, nerior cura praesentium tempore essectiviteleicht gehen könnte; daß aber ep. 66 an Notger von Lüttich von der Ausssührung des Wormser Friedens gehandelt wird: quod vestris vi ereptum est, restituetur, bestimmt das Datum des Briefes noch genauer. Die noch immer kriegerische Lage der Dinge wird epp. 63. 67. 69 näher berührt. Ep. 71 an exercitus Francorum auxilium Borello laturus sit geht auf den Krieg der Araber gegen den Karkgrasen Borellus, in welchem Barcellona am 6ten Juli 986 in ihre Hand fiel est. Madill. Annal. Ben. IV. 37. Die epp. 68 und 70 sind Privatbriese.

B. Epp. 72 - 103. Bon bem Tobe König Lothar's, b. 2ten Mar; 986 bis auf ben Frieden mit Deutschland ben 17ten Mai 987 und ben Tob König Lubwig's V. 21ften Mai 987.

Ep. 72 ist vom 2ten Mär; 986 selbst, 74 kur; nachher, ep. 75 melbet Emma ihrer Mutter, der Kaiserin Abelheid den Tod ihres Mannes und sagt, daß am 18ten Mai (986) sie ihr in der Nähe des Berges Romarieus entgegenkommen werde. Epp. 76 — 79 sind Epitaphia, ep. 80 die Invectiva in Virdunensium Ecclesiam, die hier gan; an ihrer Stelle steht, da Berdun sich noch immer in den Händen der Franken befand. Epp. 73. 81. 83 — 85 sind privatbriese. Ep. 82 kommt der 29ste und 30ste Juni (986) als zukünstig war; ep. 86 an Theophania gedenkt des mit Deutschland noch nicht geschlossenen Kriedens: de pace et pacis conditione cum nostro rege habenda 1). Ep. 87 wird der 16te August als zukünstig erwähnt.

Die Briefe 97 und 98 beziehen sich auf die gegen Emma und Abalbero von Laon erhobenen Beschuldigungen. Da Emma hier ep. 97 sagt: Otto et Heribert Comites potentissimi mecum in vestro consilio erunt und hiermit die Nachricht ep. 94: Laudunensis Episcopus consilis Ottonis et Heriberti sibi saventium Ducem adiit, übereinstimmt, so sieht man leicht, daß die beiden ersteren mit ep. 94 in dieselbe Zeit sallen müssen, und zwar in das Ende Septembers 986, welches Datum wir nach den in der Anmerkung gegebenen Stellen auch für ep. 93 annehmen möchten 2). Wir sahen oben, daß epp. 90 und 91 dem Ansange

<sup>1)</sup> Co lange Lothar lebte, wird nur immer von ben Reges Francorum gesprochen.

<sup>2)</sup> Ep. 94 fcreibt Gerbert an Abalbere : Octavo Cal. Octob. Reinherins a responsis

bes Jahres 987 angehören, und auf biese Zeit also bie darin vorkommens ben Daten 27sten Mär; und 28sten Februar (ep. 90) und 25sten Mär; (ep. 91) als jufunftig gesett, ju beziehen sind. Die ep. 92 vorkommende Zeitbestimmung: in exacto autumno geht also wahrscheinlich auf 986.

Im Allgemeinen aber bemerken wir, baß in biesen Briefen die chronologische Ordnung nicht mehr gant so ftreng festgehalten mird, wie dies früher ber Fall war. Ebenso wie epp. 90 und 91 einer späteren Zeit als epp. 93. 94. 97 und 98 angehören, sinden wir auch daß ep. 100 an Schert von Trier, worin der erfolgte Abschliß des Friedens gemeldet wird, bem an denselben gerichteten 101sten Brief vorangeht, welcher vor dieser Zeit geschrieben ist. Ep. 102 fällt wahrscheinlich in dieselbe Zeit als ep. 103, in welchem die am 17ten Mai 987 erfolgte Befreiung Godfribs gemeldet wird, weil Gerbert in beiden die Belagerung Chievremont's erwähnt'). Epp. 81. 83 — 85. 88. 89. 95. 96. 99. sind Privatbriese ohne Zeitbessimmung.

#### IV. Abichnitt. Epp. 103 - 105.

Bon bem Tobe König Ludwig's V. (b. 21ten Mai 987) bis ju bem Abalsbero's von Rheims (b. 23sten Januar 988). Mit befonderer Berücksichstigung ber Belagerung Laon's.

Berühren diese Briefe auch nicht mehr so unmittelbar, wie die früsheren die Angelegenheiten Deutschlands, so find sie bennoch baburch merks würdig, daß sie das personliche Berhältniß der beiden deutschen Kaiserins nen zu einander, und die Berwickelungen beider in die lothringsichen Angelegenheiten, so wie diese selbst, und in einem neuen Lichte zeigen. Der wiederaufgefundene Richer war eine Beranlassung mehr, auch auf sie unfre Forschung auszudehnen.

Remos redit — — Ejus sententia haec est, si'de fratris fortuna certum finem cognoscere vultis — IV. Cal. ad Altovillare fratri ac Comitibus occurrere. Ep. 93 an bens feiben heißt est: Vestrum fratrem vos debere alloqui ceusent, audire quae velint Otto et Heribertus, mutua subito exposcentes colloquia. Beibe Briefe fallen also wenigstens in die Zeit vor der Befreiung Godfrid's, den 17ten Mai 1987. Da aber jene Beschuldigungen ges gen Emma erst nach dem Tode Lethar's, (2ten Mai 1986) erhoben wurden, und der mit ihnen jugseich angegebene Kriegsjug Ludvigs gegen Abalbero dem Jahre 986 angehört, so haden wir für beides als ungefähres Datum den October 986 anzunehmen. Bergl. Abh, ad an 1986.

<sup>1)</sup> Man muß fich baburch nicht täuschen saffen, baß ep. 102 auch von einer Unterrebung Bbalbero's mit Otto und heribert gesprochen wird, und beshalb ben Brief nicht auf eine frührer Zeit beziehen. Eine doppelte Unterredung wäre an und für sich schon nichts unwahrlichteilliches. Dann aber beutet Gerbert durch die Morte: ne sorte propier praesentem obsidionem Caprimontis nova in vos novis dolis undecumque comparentur consilia wohl genugsam darauf hin, daß Gobfrid befreit und Abalbero vor neuen Ansschlägen Otto's und Bertbert's sich büten foll.

Ein nicht geringer Beweis für die auch in diesen Briefen im Grofen und Ganzen herrschende chronologische Ordnung liegt vor Allem darin, daß vor ep. 150 fein einziger den Tod Adalberos erwähnt 1). Bei den vielfachen persönlichen und allgemeinen Beziehungen, in denen Gerzbert zum Erzbischof von Meims stand, ist nämlich gewiß nicht anzunehmen, daß ein solches die Lage der Dinge wesentlich veränderndes Ereignis von ihm hätte underührt bleiben können, wie denn auch die erweislich nach Adalbero's Tode 2) geschriebenen Sirmoudschen Briefe (epp. D.) auf ieder Seite von Erinnerungen an ihn voll sind.

Bevor wir aber in eine nahere Erbrterung eingehen, muffen wir auch hier wiederum eine sachliche Schwierigkeit beseitigen. Die Belagerung von Laon wird von allen Schriftstellern in das Jahr 988 gesett, obwohl Sigbert und die von ihm abhängigen Quellen die einzige Autorität hierfür sind. Gegen die ganze Chronologie Sigbert's und namentlich gegen diese Angade erhoben sich aber sogleich nicht unbedeutende Schwierigkeiten, so daß, als uns Richers ausführlicher Bericht zugänglich gemacht wurde, wir glaubten, dem Schaden abgeholsen zu sehn. Doch er entsprach den Erwartungen, die wir von den Angaden eines Zeitgerwossen und Augenzeugen hegten, keineswegs; auch gegen seine Nachrichten werden wir erhebliche Einwendungen zu machen haben 3).

Für unfere Untersuchung, welchem Jahre bie Belagerung Laons angehöre, ift der Brief Gerberts an den Bischof von Strafburg, mittelbar wenigstens, von großer Bedeutung. Dort heißt es 4): Arnulfus — postquam suum Episcopum 5) dolo, fraude circumventum cum propria

<sup>1)</sup> Sod p. 80 will gwar epp. 117. 118 auf ben Tob Abalbero's begieben. Man tann aber unmöglich annehmen, baß Gerbert, wie er es bier thut, bie Raiferin Theophania gebeten haben wurde, ibn in bas Erzbisthum Mheims, bie Metropole Frankreichs einzusehen. Es muß irgend ein anderes Bisthum in ben beutichen Grengfanden ersebigt worben sein, welches Gerbert burch ben Einfing ber Raiferin erhalten wollte.

<sup>2)</sup> Abasbero flatb ben 23sten Januar 988. cf. Marlot. Hist. Rem. II. p. 38: obiit X. Cal. Febr. in Necrol. Mosom. et Remigiano 988, alias 989. Alii dicunt.obiisse Lauduni, quo relegatus fuerat a Carolo duce V. Januar. Unter ben von Marlot angeführten alii sift ohne Jweisel Eighert gemeint, welcher zum Jahre 990 sagt: Carolus Dux iterum Remim occupat, Archiepiscopum — capit et Lauduno relegat, wenn gleich man nicht begreisen tann, wie dies von Arnuls Ausgesten auf Abasbero hat übertragen werden können. Daß iedenfalls das Jahr 988 richtig ist, ergiedt sich aus den in den kten bes Basoler Conciss vortommenden Daten und der Unterschrift einer Urfunde Arnulss ap. Mabill. Annal. B. IV. 36. Actum Remis in palatio, anno Verdi incarnati 989 indictione secunda anno terti o ordinationis domni Arnuls archiepiscopi, wo das Jahr nach der Mechnung der Mheimser Kirche mit dem Mai ansängt. Das Chr. Remense ap. Bouquet X. p. 118 bezeichuet dagegen 989 als das erste Jahr Arnulss; son so wie auch die Ann. Mosomag, ap. Perts V. p. 161 Abasbero's Tod ins Jahr 989 sehn; doch ist hier die Chronoslogie dieser Jahr schr falsch.

<sup>3)</sup> Bergi. Erc. I. A.

<sup>4)</sup> ap. Mansi. Conc. 19. p. 154.

<sup>5)</sup> Malbero von Laon. In ben Briefen ber frang, Bifchofe an ben Bapfi l. c. p. 130 II. 2.

urbe captivavit, post multum cruorem sanguinis a se effusum, post praedas et incendia in conventu Episcoporum totius Galliae damnatus at deinde post obitum beat, mem. Adalberonis a solo Adalberone Episcopo Laudunensi reconciliatus spe obtinendae pacis metropoli Remorum donatus est1). Denn bieraus erhellt aufs Bestimmtefte, bag Abalbero von Laon, beffen Entweichung aus ber Gefangenschaft bei Carl auch Richer (Mon. V. p. 635) gebenft, furs vor ober furs nach bem Cobe Abalbero's (23ften Gan. 988) fcon in Kreibeit gewesen fein muß, ba er iene Berfobnung swifden Sugo und Arnulf, in beren Rolge biefer Eribifchof von Rheims marb, in Stande brachte. Wenn baber Konig Sugo ber Theophania schreibt ep. 120 obsides a Carolo accipere et obsidionem solvere secundum voluntatem vestram voluimus - Porro bic Carolus Legatos et imperium vestrum contemnens nec super his acquiescit. nec Reginam relinquit nec ab Episcopo ullos obsides accipit, fo giebt er bamit beutlich ju erfennen, bag noch mahrend ber Gefangen-Schaft Abalbero's von Laon Diefe Stadt von ibm belagert murbe; beftimmt aber die Beit, mann bies geschehen, noch genauer burch ben Bufat: Vestram autem amicitiam ad nos in perpetuum confirmare cupientes, sociam ac participem nostri regni A. (Adelheidem) deerevimus vobis occurrere ad villam Satanicum XI. Cal. Sept. Die Dringlichfeit iener Angelegenheit macht es nothwendig, Diefes Datum nur als ein nabe bevorfiebendes zu betrachten und auf bas Sahr 987 ju berieben. Da alfo am 22ften August 988 Arnulf icon Ergbischof von Rheims, und auch Abalbero von Laon fcon lange in Freiheit mar, fo ergiebt fich bieraus, bag jene Belagerung nur bem Jahre 987 angehören fann und bies muß uns um fo begrundeter erfcbeinen, als auch Abalbero pon Rheims (+ 23ften Januar 988) in einem Schreiben an Carl fcon bes gwischen ihm und Sugo obwaltenden Rrieges 2), fo mie ber Gefangenichaft Abalbero's von gaon gebenft, und Carl felbft ber Ratur ber Sache nach, ale er fab, baß Sugo auf ben Thron erhoben murbe, eben fo menig bas folgende Jahr abgewartet haben wird, fich gegen ihn ju erheben und laon einzunehmen, als Sugo, um ihn bort ju belagern.

heifit es: Arnulius - qui filius quondam ecclesiae Laudunensis, cum episcopum suum dole ceperit etc.

<sup>1)</sup> Hugo Flavin. ap. Labb. I. 187 foufft nicht ber beste Gewähremann muß hier sehr gute Quellen gehabt haben: et succedit ex alia samilia Hugo Rex. Quod graviter serens Armulus clericus Lotharii shius patraum Carolum in Franciam reduxit et Laudunum cepit et retenuit. Adalbero vero Laudunensis Eps. a custodia qua tenebatur sugiens ad Hugonem venit et ei Arnulsum conciliavit, cui Rex desuncto Archiep. Remensi Archiepiscopatum contulit.

Ep. 122 taceo de Seniore meo contra quem ultra vires negotium suscepistis unb quamvis enim sanctuarium domini pervaseritis, Reginam comprehenderitis, Episcopum Laudunensem carceri mancipaveritis etc;

Die Ereigniffe biefer Beit finben fich bei Sigbert nun dronologisch folgender Bestalt geordnet:

Sighert. Gemblac. ap. Pist. ed Struve. 987. Carolus dux Reguum Francorum paterna et avita successione sibi debitum contra Hugonem Regem Nepotem suum repetiit eumque bello perurgens Laudunum capit. Hugo autem Rex Carolum in Lauduno obsidet, sed secundo obsidionis mense obsessi prosilientes castra obsidentium incenderunt et ipse Rex Hugo plurimis suorum interemptis turpiter fugiens vix evasit.

989. Carolus Dux Montem acutum expugnat, Suessionem usque vastando peraccedit, inde Remim aggreditur et Laudunum cum multa praeda revertitur.

990. Carolus Dux Remim occupat, Archiepiscopum quem Hugo Rex praefecerat et quosdam Primates capit et Lauduno relegat.

991. Carolus Dux moritur, Otto filius ejus succedit ei in ducatu Lothariensium.

992. Remis Synodo totius Franciae congregata Arnulfus Nepos Caroli Ducis, quem ipse Carolus Episcopum Remis substituerat omnium judicio exordinatus damnatur et Adelgarius Presbyter qui urbem prodidit et portas Carolo aperuit insolubiliter excommunicatus damnatur.

Bergleichen wir diefen Bericht mit bem aller übrigen frangofischen Chroniften, so giebt fich bier eine Ausführlichkeit und jum Theil Richtigkeit') ju erkennen, die fonft nicht Sigberts Sache find. hierbei muß

<sup>1)</sup> Go flimmt namentlich mas er ad an. 988 von ber Belagerung Laone berichtet, febr aut mit bem 121. Brief Berberts: nec quidquam ex tanta fama aliud fuit, nisi quod post meridiem occupatis militibus regiis vino et somno, oppidani totis viribus eruptionem fecerunt, nostrisque resistentibus ac eos repellentibus, a mendicis cremata sunt castra, quo incendio omnis apparatus obsidionis absumptus est, wie benn auch bie barauf folgende Bemertung, bag man am 25ften Muguft die Belagerung ernenern wolle, fich unt ber Angabe Gigberte, baf ber Musfall im zweiten Monat ber Belagerung erfolgt fei, vereinigen liefe, wenn man annahme, bag unmittelbar nach Sugo's Thronbesteigung Carl Raon eingenommen und jener ihn belagert habe. Freilich berichtet Dicher p. 635 gang ahnlich lautenbe Umflanbe von ber weiten Belagerung (nach f. Angaben im Fruhjahr 989), und es mare nur bie Frage, ob ber 121fie Brief fich auf biefe ober jene bejoge, ba aber ber 120fie, mo Sugo ichon ber Belagerung erwähnt, ficherlich in bas Jahr 987 gehört, mit bem 121ften ein übereinflimmenbes Datum ju haben icheint (ep. 120 wird ber 22fle Muguft, ep. 121 ber 25fle Muguft, als nahe bevorfiebent bezeichnet), fo mochte ich bei ber im Gangen herrichenten dronologifden Ordnung, ben 121ften bennoch auf bie erfte Belagerung beziehen. Und bies um fo mehr, als wenigfiens nach ben Berbertinifden Briefen es immer hochft zweifelhaft bleibt, ob je eine zweite vorgenommen worden fei. Wir finden freilich bie Bemertung banfig genug, baf bie Belagerung erneuert werben follte. cf. epp. 121. 135. 136; nie aber baft bies wirtlich gefchehen fei. Gine Differeng gwifden epp. 120 und 121 bleibt freilich immer, im erfleren fagt Sugo obsidionem solvere voluimus, magrend es im 121ften heißt, baf ber Musfall fie aufgehoben habe. Gine Bermittelung beiber Angaben lage vielleicht in ber Unnahme, bag ep. 121 uns ben mahren Grund, ep. 120 aber nur einen ber Raiferin Theophania gegenüber angenommenen gabe.

bann von unferem Standpunfte billig auffallen, bag eben fo wie bie Belagerung Laons nicht in bas Jahr 988, fondern in 987 gehört, fo auch Die Eroberung von Rheims, wie fpater erwiesen wird, und bas Rheimfer Concil, wie beffen Acten beweifen, nicht in Die Jahre 990 und 992, wie Gigbert will, fondern refp. in 989 und 991 fallen. Ift man nun gang unabhängig von Gigbert ju biefen Resultaten gefommen, fo bleibt es eine bochft merkwürdige Erscheinung, bag ber Unnalifta Saro, welcher die Sigbertsche Chronif eben so wortlich als Thietmar und die Jahrbuder von Quedlinburg und Silbesheim feiner Compilation einverleibte, Die gange oben angegebene Reihe von Ereigniffen um ein Jahr gurudfent, und fo namentlich jene brei von uns berichtigten Punfte wieber in ihr richtiges chronologisches Berhältnig bringt. Die Bermuthung indeg, bag er, ber nur wenige Jahre nach Sigbert fchrieb, einen beffern Cober Diefes Chroniften, als wie ben neueren Berausgebern vorlag, gehabt, wird fogleich durch ben Umftand befeitigt, bag er auch ben Tob Lothar's und Ludwig's, ben Gigbert richtig ju ben Jahren 986 u. 987 angiebt, falfchs lich in die Jahre 985 und 986 fest. Aber ermähnungewerth bleibt die Cache um fo mehr, als une bie Quelle, aus ber Gigbert hier gefcopft, pollia unbefannt ift, er auch feine gewöhnliche Ropflofigfeit beim Berarbeiten der ihm überlieferten Nachrichten bier aufe Neue baburch bemahrt hat, bag er jum Jahre 990 (Ann. S. 989) ben von Carl gefangen genommenen Ergbifchof von Rheims (Arnulf) als von Ronig Sugo eingefest bezeichnet, jum Jahre 992 (Ann. S. 991) aber hiermit in Biberfpruch von bemfelben Urnulf, ber auf ber Rheimfer Synode feines Amtes entfest murbe, angiebt, bag er von Carl jum Bifchof von Rheims gemacht worden mare 1).

## Bemerkungen über bie einzelnen Briefe.

Epp. 104 und 105 ohne chronologische Merkmale, in ep. 106 ift Cal. Nov. (987) jukunftig, 107 unmittelbar nach Hugo's Thronbesteigung geschrieben. 108 ohne Datum. 109 aus d. J. 987, wie sich aus einer Bergleichung mit ben Ann. Hildesh. über jene große Ueberschwemmung erzieht?). Ep. 110 ad Comprovinciales der 11te Dezember jukunftig. Der Schreiber will mit den Bischöfen multa super publicis privatisg. negotis besprechen, auch die Geisssichen einer Diöcese würden sich

<sup>1)</sup> Bledleicht tounte man fich ben Wiberfpruch fo ertfaren, bag er bie erfie richtige Rachricht einer uns unbekannten Quelle berbante, bie zweite aber, ba unter allen Chroniften nur bei ibm fich eine Erwahnung Abalgere finbet, aus ben Acten bes Concile genommen, und falfch pragmatifirend hinzugefest habe: quem ipse Carolus Episcopum Remis substituerat.

<sup>2)</sup> Auch bie biefem Locale nuberen Annales Colonienses ap. Perti I. p. 99 haben ad 987: Rheniac Mosellae inundatio insolita.

finden. Man könnte dies vielleicht auf Arnulf beziehen, von dem es in der ep. ad Wild. heißt, daß er kurz vor Abalbero's Tode in einer Berfammlung sämmtlicher französischer Bischöfe verurtheilt wurde. Ep. 111 nach Weihnachten des Jahres 987, weil Hugo's Sohn hier schon König genannt wird. 112 Schreiben Hugo's an Borellus von Barcellona. Aus Richer lib. IV. erfahren wir, daß Borell noch im Jahre 987 an Hugo um Hülfe geschrieben, in diesem Briefe verheißt sie dieser ihm, das Heer wäre in Aquitanten, er solle kommen und die Wege angeben, vorher aber noch die Ostern 988 Gesandte an ihn schiefen.

113. 114. im Namen Abalbero's von Rheims verfaßt. 115 an Carl von Lothringen nach ber Ginnahme von gaon 1); Emma und Abalbero von Laon bat biefer in feiner Gewalt, wird aber vom Ronige noch nicht belagert, wie eine perfide Meugerung bes jebenfalls auf Sugo's Geite ftebenben Berfaffere (Gerbert) andeutet 2); 116 - 118 ohne Datum. 119. Brief Emma's an Theophania über ihre Gefangenicaft. epp. 120 und 121 haben mir oben ausführlich gehandelt, fo wie auch ben Inhalt von 122 angegeben. Bon ep. 124 fangen bie Biffern an baufiger zu merben 3), und es mochte fcheinen, bag fie mehr als bloge Namen ausbrücken 4). Ep. 126 Incerto ift mahricheinlich an Ecbert von Trier gerichtet, ba Ep. 106 an Ecbert gefagt mird; eo crucem vestra scientia ut speramus elaboratum, si fieri potest, Cal. Nov. dirigite, sitque hoc pignus amicitiae und hier übereinstimmend es heißt: sentiunt et illi qui admirabile opus crucis a vobis nostro nomine claboratae - conspiciunt, in quo pignus amicitiae aeternitatem sibi affectat. Die ep. 127 als Unterhandler genannten Rai. atque G. find ohne Zweifel Rainerus und Gerbertus, Die ep. 90 in gleis der Eigenschaft vereint vorkommen; ba es von ihnen meiter beißt; alter solita valetudine fatigatur, alter insolita quidem, fo giebt une bies

<sup>1)</sup> Mascor. p. 153 bezieft bie hier gegebene Nachricht von einer Unterredung in Ingescheim auf 989, in welchem Jahre Stein II. nach ben Annal. Nildesh. bas Diterfest bort feierte. Aus ben Morten bes Erettes, die er in seinem Eitate ausgesaffen: et videte si quod promisi de pace inter Reges diu quaesita peractum est, geht aber deutlich hervor, daß diese Unterredung noch vor den Abschließ bes Friedens zwischen Deutschland und Frankreich, also vor den Irten Mai 987 faut.

<sup>2)</sup> Ut Reginam et Épiscopum secundum dignitatem vestram lenissime tractetis et ne vos concludi inter moenia ullatenus patiamini. Auch bies fpricht wohl kafür, kof unmittelbar nach Hugo's Thronbesteigung Laen eingenommen und vom Rönige belagert wurde.

<sup>3)</sup> Doch ift icon ber Ueberschrift bes 120sten Briefes an: Dominae Augustae Theophaniae nomine Hugonis Regis bie Ziffer V. I. D. K. V. A. Z. hinjungefügt.

<sup>4)</sup> Co ep. 125. Et quoniam vos et gravari et defatigari nisi in summa rerum necessitudine nolumus, Z. Z. Q. M. B. et si sic judicatis quem vis alium tantum cum militum robore, subsidio et V. Q. O. V. E. H. XI. Cal. Octobr. ut et nostri refugae perterriti redeaut et hostes novis ac insperatis copiis intabescant, no bas Berbum bes Nachsakes entruebre ausgesassent et des Berbum bes Nachsakes entruebre ausgesassent et de la companyation ober burch Siffern ausgebrieft ist.

annahernd bas Datum bes Briefes, benn ep. 123 fchreibt er Labore obsidionis in Carolum defatigatus ac vi febrium exagitatus, Ep. 128 nimmt Being auf ep. 120 fo wie ep. 129 auf 127; in ep. 129 fommt ber 3. Geptember als gufunftig por. 130, Privatbrief. 131 mahricheinlich pon Abalbero von Rheims an einen Unbefannten (laetamur nunc praesentia Adalberonis Virdunensium Episcopi). Ep. 132 noch vor ber Befreiung Abalbero's von Laon, alfo auch mohl vor bem Tobe Abalbes ro's von Rheims geschrieben. Sed si eum (Carolum) a Provincia vestra velut hostem propulsare nisi estis, amicorum vestrorum Hemmae Reginae et Episcopi Adalberonis meminisse debuistis. Ep. 133 betrifft bie Ordination Dbo's von Genlis, welche ben 22ften Geptember ju Rheims flatt finden follte 1). 134. Privatbrief. 135, überfcbrieben Archiepiscopo, mahricheinlich an Abalbero von Rheims; noch por ber Befreiung Abalbero's von Lann gefdrieben: pro auxilio capti confratris; mesmegen mir bie Borte: quia etiam obsidio Laudunensis urbis praeterita pace sequestra intermissa est, X. Cal. Nov. repetenda mohl auf 987 begieben muffen. Bon ber Erneuerung ber Belagerung banbelt auch ep. 136, ebenfo wie mahrscheinlich auch ep. 137. Absentia militum nostrorum res quam petistis plenum non habuit exitum. ep. 138 mitb ber Beitraum a Cal. Jan, usque ad initium quadragesimae als jufunftig gefest. 139. Privatbrief. ep. 140 fteht vielleicht mit 138 in Berbindung, ep. 141 ohne dronologische Beiden. ep. 142 tragt bie mir unflare leberschrift: Adalbero Episcopus R (emensis) et Scholaris Abbas Constantino suo: daß hierunter Abalbero von Rheims ju verfteben ift, beuten die Borte: habeamus eum ... tua opera proxime in festo beati Remigii an. Ep. 143 enthält giemlich undeutliche Unspielungen auf ben Rrieg mit Carl. epp. 144 und 145 ohne dronologische Daten. ep. 146 mirb ber 23fte Dezember als vergangen und ber 25fte als jufunftig genannt. ep. 147 von ber Ronis gin Emma; ber Empfanger wird Gacerdos Domini genannt, feine fruhere Treue gerühmt und endlich gesagt: nec patiamini fratrem vestrum dici proditorem, quem hactenus probavimus fide non ficta permanentem; welche Merkmale alle auf Abalbero von Rheims und Godfrid von Berdun paffen cf. ep. 136. ep. 148 ber Ifte Mary ale jufunftig. ep. 149 mirb eine electio Episcopi II, Idus Febr. habenda ermähnt. Ep. 150 gebenft juerft bes Todes Abalbero's von Rheims. Rex Hugo ac vicini Episcopi et qui sedem Remorum ambiunt plurima offerunt; einige Meußerungen Deuten barauf bin, bag ber Empfänger bes

<sup>1)</sup> Wir wiffen von ihm nur, bag er icon im Jahre 989 biefe Burbe belleibete, wo er eine Urfunde fur St. Remy in Rheims unterfcteteb. Gallia christiana tom. X. p. 1389. Bein Borganger Conflantinus flarb ben loten Juli, boch tennen wir bas Jahr feines Tobes nicht, ib. p. 1388.

Briefes ein Deutscher ift. ep. 151 ohne Datum und bochft unverftandlich. ep. 153 wird ber Tod Abalbero's von Rheims gang bestimmt ermabnt.

Die Briefe dieses Abschnittes gehören ohne Zweifel zu ben schwieserigsten der ganzen Sammlung. Doch gab es einige wenige feste Haltpunkte der Tod Walbero's von Rheims und die Befreiung Adalbero's von Lkon, durch welche es möglich wurde, wenigstens für die wichtigken unter ihnen, annähernd die Zeit der Abfassung zu bestimmen. Der Annahme, daß aber die übrigen auch dieser Zeit angehören, widerspricht, wernigstens so viel wir wissen, kein einziges Datum; im Gegentheil möchte die im Allgemeinen herrschende chronologische Jolge der Monatsdaten dieselbe noch wahrscheinlicher machen.

#### V. Abichnitt. Epp. D. 1 - 25.

Bon bem Tobe Abalbero's von Rheims bis jum Concil von St. Bafol. 17. Juni 991 1).

Nach ep. 152, welcher kur; nach dem Tode Abalbero's geschrieben ist, muß in dem Massonschen Soder eine Lücke sein, da die übrigen Briefe besselben alle der Zeit zwischen 995 und 1003 angehören. Diese Lücke wird die Briefe des Coder von Jacob Sirmond, deren erster gleich die Electio Arnuls, des Nachfolgers von Abalbero, enthält, beinah vollsständig ausgesult. Wir muffen deshald wiederholt bedauern, daß Duchesne, der beide Sodiees in Händen hatte, über ihr Verhaltniß zu einzander uns nicht die mindeste Aufklarung gegeben, und und baher außer Stand gesetzt hat, die Frage, ob der Sirmondsche Coder nur der früher versorene Theil des Massonschen sei, genügend zu beantworten 2).

Auch hier muffen wir, vor jeder nähern Betrachtung der Briefe, einige chronologische Punkte erst festjustellen suchen, und werden zu dies fem Zwecke vorzugsweise den Brief Gerberts an Wilderold von Straß, burg (am vollständigsten bei Manst 19 p. 154) und die Acten bes Conscils ju St. Basol benugen.

Diefe Untersuchungen betreffen bie swifchen ben Cob Abalbero's von Rheims und die Absehung feines Nachfolgers, des Ergbifchofs Arnulf,

<sup>1)</sup> Die Ausgaben von Mansi u. Bert haben eben so wie die der Magbeb. Centur. Anno ab Inc. DCCCCXCI, indictione quarta anno V. regni Domini Hugonis Augusti, Barenlius aber fil ber Lesart der ersten gebruckten Ausgabe gesosst; Anno ab Incarn. DCCCCXCII. Ind. quarta anno Regni domini Ottonis Augusti noni et excellentissimi Regis Hugonis quarto. Das Jahr 1992 ist unproeifesset schische Esperantische Bugo's sier ebens salls ausgust in die Argierungsjahre Hugo's sier ebens salls 991 sinweisen. Die Art, wie Curtius de senatu romano p. 195 die Lesart bes Baronius vertheibigt, kann Riemanden überzugen.

<sup>2)</sup> Won bem Sirmonbicen Manuscripte exifiirt in ber Barberinischen Ribliethef unster Be. 118 mit bem Titel: Gerberti monachi epistolae eine neuere Abichrift, aber ohne Werth. Berb Ital. Riefe p. 339.

welche den 17. Juni 991 stattfand, fallenden Ereigniffe. Wir muffen vor Allem bler fest halten, daß nicht lange vor diefer Zeit Arnulf, der von König Hugo ju der Partei feines Obeims Carl von Lothringen abgefallen war, sich mit dem ersteren wieder verföhnt, aber unmittelbar wieder empört; daß Hugo dann Laon eingenommen, Arnulfen unter den Feinden gefunden und der Spunde vorgestellt hatte ').

Nach bem ziemlich gleichzeitigen fragmentum hist. Aquit. ap. Duch. II. 635 wurde Laon heddomada majore ante pascha einges nommen 2), und Richer giebt noch ein genaueres Datum, nämlich die Nacht von Palmfonntag auf Montag, b. h. da Oftern 991 auf den 5. April fiel, die vom 29. auf den 30. März 3).

Auf dies Datum muffen wir baher die Angabe Gerberts beziehen, daß Arnulf 18 Monat lang ermahnt worden sei \*), und wir wurden sonach den 1. Oftober 989 als den Zeitpunft erhalten, wo jene Ermahnungen begannen; während die Nachricht, daß auch dem Papste über Arnulf's Aufruhr 18 Monat lang Bericht erstattet sei, er aber nicht habe antworten wollen, nur auf die Zeit, wo das Concil gehalten wurde, (17. Juni 991) bezogen werden fann, und somit uns die Mitte Dezember 989 als die Zeit giebt, wo die Unterhandlungen mit Nom begannen 5).

Noch wollen wir versuchen, wenn auch nur annähernd die Zeit ju bestimmen, in ber Rheims von Carl von Lothringen eingenommen warb.

<sup>1)</sup> Ep. ad Wild. 1. c. ausführlich, Auch Richer beflätigt bies. Er melbet unter Andern auch von ber Berföhnung, bag ber König ibn fogar bei Tische ju feiner Rechse ten und jur Linten ber Königin fiben ließ, womit jener Brief übereinstimmt: regiae mensae particeps factus est.

<sup>2)</sup> Huch Abemar hat tiefelbe Ungabe.

<sup>4)</sup> Ep. ad Wild. l. c. p. 154 legatis et litteris synodicis Arnulfus conventus decem et octo continuis mensibus, ut a coepto furore desisteret.

<sup>5)</sup> Epistola ad Wilderold. ap. Mansi 19 p. 161 sed neque primati Romanorum injuriam illatam, cum per 18 menese litteris et legatis commonitus respondere noluerit. cf. Concil. Mosom. ib. p. 193 certe nihil actum vel agendum fuit, quod Apostolicae sedi relatum non fueril, ejusdem per decem et octo menses exspectata sententia. Dies bemerkte schon Ragi, und mit Unrecht greift Bandis ad Mur. V. 635 die Nichtigseit seiner Unsicht an, doch bat er darin Necht, l. e. p. 129 nicht im Dezember 989 übergeben ift, soudern früher erlassene voransseit. Da aber unmittelbar darans es in den enochem erlassen er eine kontalieransten feint per unmittelbar darans es in den enochem kannen erwende er eine per de per

Gerbert fest Dies Ereigniß in ben fechsten Monat nach ber Ordination Arnulf's 1), da aber aus der Electio Arnulfi mit großer Wahrscheinlichfeit hervorgeht, daß ein ziemlich bedeutender Zeitraum zwischen dem Tode Abalbero's (23. Januar 988) und der Wahl verfloß 2), so werden wir, unter Berücksichtigung anderer Daten 3), die Einnahme von Rheims erft in den Dezember 988 oder den Januar 989 zu setzen haben.

Zwischen ben Jan. 989 u. Jan. 991 hiernach wird dann bas fallen, beffen Gerbert im Briefe an Wilberold Arnulfen weiter anklagt, baß er zwar Carl's Anhanger mit bem Banne belegt, aber die Guter ber Kirche gerraubt, sie ben Feinden gegeben und einen hausen Verschworner unter ben Jahnen Carl's gegen seinen rechtmäßigen herrn in die Schlacht gesführt babe 4).

Ep. ad Wild. I. c. p. 154. Needum a sua (Arnulfi) ordinatione sextus mensis elapsus erat, et ecce quasi tempestas urbem ab eo proditam hostis invasit.

<sup>2)</sup> Electio Arn. Ep. I. D. Die Bischöfe ber Diecese erflüren: Elapsa sunt canonica tempora, violatae soul leges, quibus cavetur nullam sedem amplius triginta dierum spatio vacare licere. Nunc que tandem pulsantibus divina lux se aperuit — eligimus ergo hunc Arnulsum. Mit Necht sogt baher Mabillon. Ann. B. IV. 51 dia vacasse episcopatum innuit sormula electionis — tametsi Arnulsus amos sui pontificatus statim a morte Adalberonis numerare solitus sit. Er seugt siermit jugseich ben Folgerungen vor, welche man aus ber oben eitirten Urtunde Arnulss aus bem Jahre 989 für biese Frage ziehen könnte.

<sup>3)</sup> Ep. 82 sagt nämsich Gerbett: gravissimis quippe laboribus aestivis et continuis eos contraximus morbos, quibus pestilens autumous vitam paene extorsit, und beutet hiermuessi autumous vitam paene extorsit, und beutet hiermuessi son gravel per gravel p

<sup>4)</sup> Pagi ad Baron. XVI. p. 302 fq. flimmt, wie oben angebeutet, mit uns über bie Zeit ber Absendung ber Briefe an ben Papfi überein, verfallt aber bei Erwahnung ber Emporung Arnulfs in einen Brrthum. Er will nämlich bie Worte Gerberte : Arnulfus conventus decem et octo mensibus, man fieht nicht ein marum, ju tem Ente bes Jahres 988 hingurechnen, und meint bann weiter, bag im Anfange bes Jahres 990 biefe 18 Monate ihr Enbe erreicht hatten. In Diefer Beit habe fich Mrnulf mit Sugo verfohnt, fet wieber abs gefallen, 991 endlich gefangen genommen und in bemfelben Jahre bor bas Concil geführt; fo bag jebe feiner beiben Emporungen 18 Monat gedauert, und beibe gufammen alfo 3 Jahr ausgemacht hatten, bem Jahre 988 - 991. Wollen wir nun auch bavon abfeben, baf von biefen gwiefachen 18 Monaten nirgends ein Bort in ben Schriften Gerberte fich finbet, fo erhellt boch fchen aus ber Electio Arnulu bie Unmöglichfeit Diefer Unuahme. Denn rechnen wir ju jenen 6 Monaten, wo Arnulf fich rubig verhielt, nur jene 30 canonifchen Tage ber Sebispacang, fo befommen wir ben Geptember 988 als ben Anfang feiner Emporung. Dies giebt aber bis jum Concil (17ten Juni 991) fejuesmege brei Jahr. Bollig unbegreiftich aber ift, wir Bagi aus ben Borten Gerberte (ad Wild.) territus regem adiit - Atque ita ira regis sedata omni crimine mox se exutum credidit; indeque mox rediens fidem sacramentorum rupit. At ii quorum intererat . . . . Lauduni arcem occupaut, Arnulfus inter hostes regis invenitur, Synodo repraesentatur auf einen Brifdeuraum von 18 Monaten mifden ber Berfohnung und ber Gefangennehmung bat fchliegen fonnen; wie benn auch Richer Diefe beiben Greigniffe unmittelbar auf einander folgen laft. Bang willtubr-

Indem wir nun die Briefe, welche ben angegebenen Zeitraum umfaffen, einer näheren Prüfung unterwerfen, haben wir zugleich Gelegensheit, einen Abschnitt aus dem Leben Gerberts schäfer ins Auge zu fassen, wo seine eigenen Aussagen seinen sittlichen Sharakter gerade nicht im besten Lichte erscheinen laffen. Wir glauben hierzu um so mehr veranlaßt zu sein, als das späterhin obwaltende enge, freundschaftliche Berhältniß zwischen Otto III. und ihm zu den Ansichten, welche in dieser periode ihn beherrschten, im schrofiften Widerspruche steht.

Mehrere im Namen Sugo's abgefaßte Briefe beweifen, baß Berbert noch ju Lebzeiten Abalbero's von Rheims in beffen Dienfie trat. 218 nun der König nach beffen Tode, mit Uebergehung Gerberts, ben biefer empfohlen hatte, Arnulfen bas Ergbisthum übertrug, fo blieb Berbert ju ihm in einem ähnlichen Berhaltniffe als früher ju Abalbero. Sierzu mochte ihn vor Allem beffen enge Berbindung mit ber Raiferin Theophania veranlaffen 1). Arnulf betrachtete fie burchaus als feine Serrin und icheint ihretwegen mit Sugo in ein gespanntes Berhaltnig getreten ju fein 2). Als Carl von Lothringen Rheims eingenommen 3), wie man glaubt, burch eine Berratherei Arnulfe, nahm er biefen mit nach gaon 4) und icheint auch Gerberten nicht bas befte Loos bereitet ju haben. Bar biefer nämlich durch jene Berbindung bes hugonischen Befcblechtes mit ber beutschen Raiserfamilie emporgefommen, fo mußte er iest, als biefelbe in ben Wirren nach Konigs Ludwigs Tode gerfiel, mo Theophania für Carl und Arnulf gegen Sugo eifrig Partei nahm, in eine hochft zweideutige Stellung gerathen. Die Duplicitat feiner Befinnung hatte ihm, der im Dienfte Sugo's mar, erlaubt, beffen Reind vor ben Unternehmungen feines herrn ju marnen b), und jest jogerte er

lich iff bann weiter bie Annahme Bagis I. c. p. 304, baß in ber Mitte Dezembere 989, wo man Gefanbte nach Rom foidte, Arnulf fich mit Sugo verfobnt habe, ba, ware bies ber Fall gewesen, tein Grund obgewaltet hatte, bie Autorität bes Bapfles jue Bestrafung bes Empörers in Anspruch ju nehmen.

<sup>1)</sup> Rurs nach Antritt feiner Würde empfiehlt sich Arnulf Scherten von Teier ep. 3. D und sagt in Bezug auf Gerbert: maguum argumentum est in sanctissima amicitia — nos in aeternum mansuros, cum eisdem utamur auctoribus, quibus apud praedecessorem meum ia otio et negotio semper usi estis interpretibus. Gerbert spricht sich über sein Berhältnis zu Arnulf auf dem Concil zu Moforne folgendermaßen aus: ap. Mansi 19 p. 194. Cui tamen plus quam oportuit sidum, obsequium praedui, donec cum per multos et per me apostatare palam intelligens, dato repudii libelli — dereliqui cs. ep. 24 D.

<sup>2)</sup> Ep. 6. D. Daß biefer Brief von Arnulf fei, haben wir im Texte p. 56 ans ber Meuferung über bas pallium ju erweifen gesucht. Der 4te ift vielleicht, ber 5te beflimmt von Gerbert.

<sup>3)</sup> Zuerft erwähnt ep. 8. D.

<sup>4)</sup> cf. Sigb. Gembl. und Midjer; Andeutungen barauf fommen vor ep. 8. Nunc amicorum captivitatem deflemus; ep. 9 gubernatore amisso.

<sup>5)</sup> ep. 115.

nicht, seine Meinung über den in Frankreich erfolgten Opnastienwechsel auf eine wahrhaft steptische, jedenfalls aber seinem neuen Herrn ungünstige Weise gegen Arnuls an den Tag zu segen. Divi Augusti Lotharii germanus frater heres Regni Regno expulsus est. Ejus aemuli, ut opinio multorum est, inter Reges creati sunt. Quo jure legitimus heres exheredatus est, quo jure Regno privatus est et quo in paternum rediit')? So sehr muß aber Arnuls auf Gerbetts günstige Gesinnungen sür seine Sachen zu vertrauen Ursach gehabt haben, daß er in dem Antwortschreiben 2) ihm sür seine immensa denevolentia ae potius pietas dankt und sich nicht scheut, seiner Pläne ohne Nückhalt Ernschnung zu thun. Regium nomen, quod apud Francos pene emortnum est, magnis consiliis, magnis viribus resuscitassemus, sed propter impia tempora — clam agimus quod palam non possumus.

Glaubt man nun, daß ein Dann, bem folche Eröffnungen gemacht werben fonnten, ber Urnulfen felbft, febr in Biberfpruch mit fpateren Mussagen: dulcis amicus sub imperio patris Adalberonis 3) nennt. gang beffen Partei ergeben ift, fo muß man erftaunen, wie in andern um Diefelbe Beit gefdriebenen Briefen eine gang verschiebene Gefinnung fich allmälig immer beutlicher in ihm entwickelt. Wenn wir ihn boren, fo mare Diefe Sinneganderung allein Rolge einer innern gerknirschenden Reue ep. 13: quae mundi sunt, quaerimus, perfecimus et ut ita dicam principes sceleris facti sumus, ep. 18 sed princeps dijudicarer maximorum scelerum; er felbft babe bas Schwantenbe feiner politifchen Stellung gefühlt: ep. 14 bine fide promissa Regibus Francorum argemar. Hine potestati principis Caroli Regnum ad se revocantis addicti permutare dominos aut exules fieri cogimur, nur weil er bas moralifch Bofe in ben Berten Arnulfs und Carls erfannt, habe er ihre Partei perlaffen: ep. 18 nec ob amorem Caroli vel Arnulfi passus sum diutius fieri organum diaboli pro mendacio contra veritatem declamans und fei mieber in ben Schook ber Kirche juruckgefehrt: ep. 19. Sentio quippe vos delectari quod sceleratorum hominum conciliabula effugerim, quod communioni ecclesiasticae restitutus sim 4); aus biefem Grunde allein, habe er Arnulfen ben Absagebrief geschrieben (Libellus repudii Gerbertii Arnulfo Archiepiscopo ep. 24. D.)

Allein Die gange Lage ber Berhaltniffe swingt uns, an ber Bahrhaf-

<sup>1)</sup> ep. 10. D.

<sup>2)</sup> ep. 11. D.

<sup>3)</sup> ep. 10. D.

<sup>4)</sup> Die Unbanger Carle maren nämflich mit bem Rirchenbann belegt morben. In wie hobem Grabe mußte er ichulbig fein, wenn biefer Bann auch ibn traf.

tigkeit dieser Rene zu zweiseln. Waren von je ber seine Grundfate, seine Gesinnungen ihm mit seinem innern Leben nicht so verwachsen gewesen, daß er um ihretwillen äußere Vortheile ausgegeben hätte, so liegt auch bei dieser Gelegenheit der Verdacht nahe genug, daß nur diese, nicht die Erkenntnis des Bösen ihn zu jener Sinnesänderung bewogen haben 1). Rach den Geständnissen, die er über seine Theilnahme an den Unternehmungen Arnulfs und Carl's machte, nach jener Reue, die er darüber empfunden haben wollte, durste er am allerwenigsten es wagen, nach der Abseing Arnulfs dessen Würde zu übernehmen, ohne den Verdacht der schwärzesten Treulosigseit auf sich zu laden, einer Treulosigseit, die sur Arnulf mit dem bittersten Spotte gepaart war, wenn er bedachte, daß Gerbert in jenen Warnungsbriese ep. 10. D. prophetisch zu ihm sprach: inventus est qui tuas vices sortiatur und es Gerbert nun selber war, der Seine Stelle einnahm.

Ueber dies ganze Berhältnis wirst eine im 20sten Briefe (D.) an einen Franzosen besindliche Aeuserung ein helles Licht. Nachdem er dort ermähnt, daß man dem König Jugo Berdacht gegen ihn einzussösen suche, wie denn sein früheres Leben hierzu mehr als einen Anlas darbot, schret er sort: Si ergo ea in vodis est virtus, quam credimus et optamus, sentiamus non nobis odesse, quod veskrum amorem amori regis O(ttonis) praeposuimus. Er giebt hiermit zu erstennen, daß indem er Arnulss Sache ausgegeben, er sich auch zugleich von der deutschen Partei losgesagt habe; daß er aber diesen Uebertritt nicht umsonst gethan, sondern sür seine Sinnesänderung eine nahmhaste Besohnung gesordert habe. In der That bestand diese in Nichts anderem, als in dem Erzbisthum Rheims, und es ist hiersür sehr bezeichnend, daß im Sirmondschen Eeder auf jenen libellus repudii unmittelbar die Electio Gerberti Archiepiscopi Remensis solgt.

Fassen wir Alles zusammen, so erhellt, daß Gerbert mit großem Unrecht gegen Wilberold darüber klagt, daß er unverschuldeterweise die Gunst der deutschen Königsfamilie verloren habe 2). Zwischen dieser und bem Hugenischen Geschlichte waltete ein so gespanntes und selbst seindseliges Verhältniß ob 3), daß, indem Gerbert zu letzterem übertrat, die Deutschen ihn nur als ihren Jeind betrachten konnten. Aber es war einem so unbeständigen und sittlich haltungslosen Sharakter ausbewahrt, noch einmal feine Farbe zu wechseln, um endlich das Riel feiner ehrgeis

<sup>1)</sup> Shwohl er auf tem Concil. Mosom. Mansi 19 p. 194 in tiefer Beziehung von fich sagt: Haec est viarum mearum simplicitas, haec innocentiae puritas et coram Deo et vobis sacerdotibus in his omnibus munda conscientia.

<sup>2)</sup> Ep. ad Wild, I. c. in fine.

<sup>3)</sup> Ep. 20 tommt baber bie Arufferung vor: Multiplicantur inimici nostri, majoremque sumunt audaciam spe dissidentium Regnorum. Ueber bas Weitere muß ich auf bie Abhandlung verweisen.

gigen Bunfche, ben Stuhl Petri, als eine Ereatur bes beutschen Raifers ju besteigen.

#### VI. Abschnitt. Epp. 153 - 161. Epp. D. 24 - 55.

In welche Berwickelungen Gerbert burch seine Annahme bes Erzbissthums Rheims gerieth, so wie auch über seine Amtsverwaltung geben uns die Briefe D. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38, 39. 40 — 53, die Ep. 159 und ber Brief an Wilberold von Strafburg Kunde. Ep. 26 ift sein ziemlich unrömisches Glaubensbekenntnis.

Alle diese Briefe bieten nur ein rein firchliches, allem Politischen abgewendetes Interesse dar, und ihre Erforschung muß daher billig den Kirchenhistorikern überlassen, obwohl sich bis jest Niemand gefunden, der mit der gehörigen Sorgsamkeit und Erudition die ganz eigenthümliche kirchliche Stellung Gerberts aufzusaffen gewußt hätte.

uns und unferm Zwecke wird die Betrachtung der Epp. 153 — 161 und der Epp. D. 27. 28. 30, so wie des Briefes an Otto III. vor der Abhandlung de rationali 2) genügen, weil das beiderfeitige, später so innige Verhältnis dieser Männer auf gang charakteristische Weise darin ausgesprochen ift.

Nach dem oben Gesagten mußte es von vorzüglichem Interesse sein, wenn wir aus den Briefen mahrnehmen könnten, wie allmälig ein besseres Berhältnis des deutschen Kaiserhauses zu Gerbert sich angebahnt hätte. Wir wissen hierüber aber nur so viel, daß er zur Kaiserin Abelheib seine Zusudut genommen und um eine Untersuchung seiner Handlungsweise gebeten hat 3). Ob der 153. Brief Otto's an ihn hiervon die Folge gewesen, bleibt ungewiß, so viel aber erhellt aus Bestimmteste aus diesem und dem folgenden, daß sie beibe nach dem 21. Mai 996 fallen, und daß vor diesem Datum kein Brieswechsel statzgesunden hat 4). Auch epp. 27 und 28 D. gehören wenigstens diesem Jahre an 5), da aber der 8. Sep-

<sup>1)</sup> Das Primat bes papfllichen Stubis wird mit feinem Worte crmahnt.

<sup>2)</sup> Ap. Pez. Anecdot. thes. nov. I. 2. p. 149. 150.

<sup>3)</sup> ep. 45. D.

<sup>4)</sup> Otto schreibt nämlich: ep. 153. Amantissimae vestrae dilectionis omnibus venerandam nobis adjungi volumus excellentiam et tanti patroni sempiternam nobiscum stabilitatem adoptamus, was nur stir einen beginnenben, nicht ober sir einen schoin lange dauerndeu Briefwechsel Sinn hat. Daß ep. 154 die Antwort hierauf sei, beweist die Bergleichung schogender beider Etellen; ep. 153. duie nostro igniculo vestrae scientiae samma abundanter apposita, humili prece deposeimus, ut Graecorum vivax ingenium Deo adjutore suscietis et nos Arithmeticae librum edoceatis. Ep. 154. Gerbert an Otto. Si quo enim tenui scientiae igniculo accendimur, totum hoc gloria vestra peperit. — Nisi enim sermum teneretis ac kaum, viva numerorum vel in se omnium rerum continere primordia vel ex sess prosundere. Gerebert nennt sich hier noch: Rhemorum Archiepiscopus, Otto aber heißt Caesar semper Augustus und Imperator; daß Gerbert erst im 3, 997 zu Otto sich segat, geht aus Nicher p. 657 stereor.

<sup>5)</sup> Ep. 27. D. Ottoni Caesari semper Augusto Romanorum Imperatori. ep. 28. Ottoni

tember ep. 28. D. als vergangen erwähnt wird, Gerbert aber im Sommer 997 schon bei Otto in Deutschland sich aushielt, so möchte es schwer zu bestimmen sein, worauf die Erwähnung der großen, von diesem verrichteten Thaten geben, da man unmöglich an die friedliche Expedition bes J. 996 hierbei denken kann 1). Die Codices der Gerbertinischen Briese scheinen namentlich sir diese Jahre zu lückenhaft zu sein, als daß sich ein bestimmtes Urtheil darüber fällen ließe 2). Ganz isolirt siehen ep. 30. D. die Angaben von den aufs Neue erhobenen Anklagen gegen Gerbert, so wie von der durch einen uns unbekannten Mann über Otto und das Neich ausgesibten Hertschaft. ep. 155 ist ein Brief Otto's an Gerbert als Papst, epp. 156. 157 bestelben an einen Grasen R. in Unterstalien 3), und an seine Großmutter bald nach seiner Arönung ep. 160 erwähnt den König Robert, ep. 161 ist an Gerberts Freund Constantionus aerichtet 4).

Der Brief an Ofto vor jener Abhandlung de rationali ift im Gefolge des Kaisers auf dem Zuge nach Italien geschrieben b); da er aber einen Kriegszug des Kaisers gegen die Slaven erwähnt, und Gerbert 996 noch in Frankreich war, so müssen wir den Kriegszug ist das Jahr 997, wo das Chr. Quedl. ebenfalls eines wichtigen Slavenkrieges gebenkt, den Zug nach Italien aber in das Jahr 998 segen.

Bon ep. 153 an ift bie chronologische Ordnung völlig aufgehoben, und im Berhältniß jur Bichtigkeit jener Zeit (996 — 1002) nur eine fehr kleine Zahl von Briefen aufbewahrt worden. Für biefe Zeit vor

Caesari semper Augusto. Die Ermannung der Gefandtichaft Leo's im letteren, bentet wohl barauf bin, bag er aus Frantreich batirt ift.

<sup>1)</sup> Ep. 27. D. Et quod fama nimium devia rerum praeclare quidem a vobis gestarum, ut semper, nec ullam scintillam attulit. ep. 28. D. sollicitis pro vobis nihil duclicus signicare potuistis, quam vestri Imperii summam gloriam, summam cum dignitate constantiam. Et quaenam certe major in Principe gloria — quam legiones cogere, in hostilem terram irrumpere, hostium impetum sua praesentia sustinere, se ipsum pro patria, pro religione, pro suorum reique publicae salute maximis periculis opponere? Q uae facta quam felices exitus habuerunt. Much ep. 29. D. hrifit es ob res nostri Caesaris bene gestas bene se habentes mecum gaudete. Hierrit vielleicht on ben Zug gegen Erescentius zu benten, ist, wie gesogt, beswegen unmöglich, weil seit b. 3. 997 Gerbert bei Otto wor, und ihn namentlich nach Italien begleitete, beise Briefe aber ons Frantreich geschieben sind.

<sup>2)</sup> Wenn man die feltsamen Worte: ep. 28. D. et quia ut magnifices magnificem Sasbach contulisti verfieben fonnte, so liefte fich hierüber vielleicht aus Urfunden etwas Gewisseres fagen.

<sup>3)</sup> Da dieser R. comes in Berbindung mit einem princeps Beneventanus sieht, so hat schon Mabilion vermuthet, daß es Mainald Graf im Marserlande sei; zu vergleichen eine Urkunde ap. Gatt. Acc. p. 104 vom 1. Februar 1000 und Chron. Vulturn. ap. Mur. SS. I. 2. p. 467.

<sup>4)</sup> Man fieht nicht ein, marum Baron. 16. p. 340 aus epp. 160 und 161 einen Brief macht,

<sup>5)</sup> la ipro itinere Italico positus comesque individuus.

Allem erwarten wir baber Aufflärung und Erweiterung unserer Renntnife von den Arbeiten bes Bereins 1).

# Ercurs I. A. Richer (ap. Pertz V. 628 - 657).

Diefer nach einem breihundertjährigen Berlufte 2) jest der Wiffenschaft wiedergeschenkte Geschichtschreiber widmete seine 4 Bücher Geschichten unserm Gerbert 3), dem damaligen Erzbischof von Rheims. Unter diesen Umfidanden ist es auffallend, daß neben dem vielen Neuen und Schönen doch Borfälle, die diesen entweder personlich betrasen, ober bei denen er wenigstens in vielsacher Feziehung interessit war, von Richer in einer Weise ertählt werden, die Gerbert's eigenen Angaben entweder vollkommen widerspricht, oder mit ihnen doch schwer vereinigt werden kann.

3mar muffen wir es fur unfere 3mede mit großem Dante aufneh. men, baß er ben von allen Chroniften vernachläffigten Berhaltniffen Deutschlands ju Franfreich in bem Jahre 984 eine größere Aufmerkfamkeit midmet. Aber obwohl er bes Bundes Bergog Beinrichs von Baiern mit Ronig Lothar ermabnt (p. 628), fo weiß er boch nichts von ber anfanglich guten Gefinnung bes Letteren für Die Gache bes rechtmäßigen Ronigs, von ber Unterfiugung, bie er beffen Anbangern in Lothringen ju Theil werden ließ, wie wir in ber Abhandlung nach ben Bricfen Gerbert's bies ausführlich bargeftellt haben. Much feine Angabe von jenem Bunde bes Bergogs von Baiern mit bem Konige von Kranfreich mochte manchem Zweifel unterliegen. Er ergablt p. 628 Beinrich habe bei feis ner Ufurpation Lothar burch Ueberlaffung Lothringens geminnen wollen, beshalb Gefandte an ibn geschickt, und Diefe hatten mit bem Ronige burch einen Gib fich bagu verbunden, bag beibe gurften an einem beftimmten Orte am Rhein fich treffen follten. Lothar mare jur feftgefetsten Zeit dahin gefommen, Beinrich aber - aus Furcht vor den deutfchen gurften - ausgeblieben, und habe fich baburch bes Treubruchs fouldig gemacht, morauf Lothar bei feiner Rückfehr, ba Otto III. noch ein Rind und ju regieren unfabig, Beinrich aber von ben gurften bes Reichs ben lebhafteften Wiberfpruch erführe, alfo gang Deutschland im

i) Rod griftlet ein fehr langer Brief Gerbert's an ben König Stephan von Ungarn über besten Krönung el. Chart. vit. S. Steph. ap. Boll. mens. Sept. tom. I, p. 563 von bem indessen Dallatib. L Ann. p. 7 mit Necht urtheilt, de et wenigstens verfälsch fet.

<sup>2)</sup> Trithem ift ber lette, ber ibn benutte.

<sup>3)</sup> Mach ber auf eine Untersuchung bes Autographone begrundeten Angabe von Berh p. 562 und 563 fiat er bas erfte Buch nebft ben 78 erften Capitein bes zweiten in ben Jaferen 995 und 996, bas Enbe bes zweiten Buchs mit bem 3ten und 4ten in ben Jahren 996—998 geschrieben.

Zustand der vollsommensten Anarchie wäre, daran gedacht habe, sein altes Recht auf Lothringen wieder geltend zu machen, und es sür sich zu ersobern. Dieses steht mit dem, was Gerbert ep. 39 überliesert: Germanum Brisaca Rhenani littoris Francorum Reges clam nune adeunt. Heinrieus Rei publicae hostis dictus Cal. Februar. occurrit, in sichtbaren Widerspruch. Wenn man aber auch annehmen wollte, daß Gerbert von dieser Zusammenkunst hier nur als von einer zusänstigen spräche, wozu indessen der Ausdruck: Heinricus occurrit in der That nicht berechtigt, was soll man dann aber von jenem Treubruch Heinrich's und von dem eben hierdurch veranlasten Plan des Königs von Frankreich, Lothringen auf seine cigene Hand zu erobern, halten, da es dock constatirt ist, daß noch am 15. Wai 984 ein Gesandter Heinrich's in Frankreich war, und sein ganzes Benehmen auf einen länger bestehenden Bund beider schließen läßt 1), auch später noch Heinrich's Anhänger Ecbert von Trier Lothringen den Händen der Kranzosen überliefern wollte:

Es folgt bann bei Richer p. 618-630 Die Ergablung von ber Ginnahme Berbund burch Lothar fo ausführlich, wie wir fie nur munichen fonnen, und wie fie einer mahrhaften Geschichte anfteht. Wir muffen aber bennoch auch hier wieber 3meifel begen. Geine Angaben find fur: Diefe: Lothar theilt feine Plane, Lothringen wieder an Frankreich ju bringen, ben beiben nidchtigen Grafen Dbo und Beribert mit, ruckt mit einem Beere vor Berbun und nimmt es nach einer achttabigen Belagerung ein; lagt bort feine Gemablin Emma gurud und verabicbiebet nach feiner Rückfehr nach Laon fein Seer. Er überlegt mit ben Geinigen, ob er feine Baffen noch weiter tragen und gang Lothringen fich unterwerfen foll, ba machen bie Fürften Lothringens, Bergog Theodorich, Graf Gobfrid, Sigfrid, und die Bruder Bardo und Gogilo beimlich einen Anschlag und überrumpeln Berdun. Eine Belagerung erwartend, laffen fie Getreide von allen Geiten burch ihre fouragirenden Goldaten in Die Stadt bringen, aus dem Argonner Balb Baumftamme holen und die Mauern damit flugen, und überhaupt Alles ju einem hartnäckigen Widerftand bereiten. Die Lothar bies bort, ift er entruftet, ruft fein Deer mieder gufammen und gieht mit gehn taufend Rampfern vor Berbun. nun eine ausführliche Befchreibung ber Belagerung und ber ungeheuren hierzu von den Krangofen erbauten Maschinen, benen die Lothringer ahnliche entgegenseben. Es entfteht ein hartnäckiger Rampf, felbft ber Konig wird vermundet; ba endlich ergeben fich die Belagerten; aber nur die Fürften Lothringens behalt Lothar gefangen, ben übrigen ichenft er Die Freiheit und fehrt bann nach Laon juruck.

Wir muffen hier unfere oben (I. Ercure, 2ter Abichnitt) gegebene Deduction in ihren hauptresultaten wiederholen. Da Theoderich von

<sup>1)</sup> Bergl. Die Abh. und ben Erc. I. Gerbert in Diefem Briefe (ep. 59) ibentificirt bier burchaus Die Sache Beinrich's mit ber Lethar's,

Den bestimmt ben 7. Geptember 984 geftorben ift, fo muß bie Eroberung Berbuns, weil fie in bem an ihn gerichteten 59ften Brief ermahnt mirb, ficherlich in bas Jahr 984 fallen. In Diefem Briefe erscheinen Gobfrid und Sigfrid ichon als gefangen, eben fo wie in ep. 52 und 51, mo bie porbandenen Daten, bag Gerbert fie am 22. Mary gefprochen babe, alfo aleichfalls auf 984 bezogen werben muffen. Wenn er baber ep. 47 pom 16. Mart ihrer Gefangennehmung als eines repentinus casus ermähnt. fo muß Berbun im Jahre 984 fur; vor ber Mitte Dar; in bie Sanbe Lothars gefallen fein. Salten mir bann hiermit bas fich aus ep. 39 bere ausftellende Kactum gusammen, bag am 1. Rebruar Beinrich und Lothar eine Unterredung gehalten, ober menigftens batten halten mollen, baf aber qualeich bort noch nicht von einer offenen Reindschaft bes Ronigs pon Kranfreich gemelbet, fondern nur bringender Berbacht gegen feine Plane geaußert mird, fo beschränkt fich bie Beit, mo Lothar, fein freund-Schaftliches Berhältnig ju Otto III. aufgebend, ju ben Baffen gegriffen und Berbun erobert bat, auf bochftene feche Bochen. Können wir nun annehmen, daß er in biefem geringen Beitraume querft fein Seer gefammelt, bann por Berbun gezogen und bies nach achttägigem Biberffande erobert habe; barauf nach Entlaffung ber Truppen nach Laon beimgefehrt, Berbun aber bon feinen Gegnern eingenommen, mohl befestigt und mit Allem verfeben morden fei; bag Lothar wieder fein Seer gufammenberufen. ungeheure Mafchinen gebaut und ber Stadt nach tapferem Wiberffande fich endlich bemeiftert babe - fonnen wir dies Alles in einen Zeitraum von feche Bochen gufammenfaffen? Borfalle, bie mit allen angegebenen Umffanden auch bei ber mobernen Rriegsführung menigfiens eine boppelt fo große Beit getoftet hatten, follen Dagumal, mo bie Dacht ber frangois fchen Konige unendlich geschmächt, und bie Rriegsfunft fo fehr in ihrer Rinbheit mar, binnen anberthalb Monben verlaufen fein?

Da es feststeht, bag Berbun vor dem 16ten Marg 984 in die hande der Frangofen fiel, so muß uns diese gange Ergahlung Richer's hochst versbächtig werben.

Bollsommen salsch aber sind seine Angaben beim Tobe Lothar's. Wenn er nach der Erjählung von seiner Rückschr nach Läon sagt p. 630. Sed Divinitas — Belgis requiem et huie regnandi sinem dedit. Nam cum vernalis elementia eodem anno (wo Lothar Verdun ein-

<sup>1)</sup> Wollte man bie Angabr bes Soften Briefes! urbem Verdunensium a paucis praedonibus quiete ueri etc. auf bie erfte Sinachme beziehn, und baburch einen größern Zeitzraum für die zweite gewinnen, fo flest biefer Annahme ber entschiedende Umfand entagen, bas bazumal Gobfrid und Sigfrid nehft ben anderen Großen gefangen waren, was boch nach Blicher erft am Schuffe ber zweiten Belagerung fich ereignete. Die genze Beschreibung iener Vorfälle möcht eber zweiten Belagerung fich ereignete. Die genze Beschreichung ien Vorfälle möchte ehr und ihre giber Anschlickeite und ein gewisse malerisches Ciement sich als eine Ersindung seiner Phantasie herausstellen. Daß bei biefer zweiten Belagrung also nicht an bas Jahr 983, wie Berh bermuthet, gedacht werden kann, geht aus bem Angeführten bervoer.

genommen) redus bruma asslictis rediret, pro rerum natura immutato aere, Lauduni egrotare cepit, und dann seine Krankheit und seinen Sod beschreibt, so müßte man annehmen, daß Lothar im Spätzberbse besselben Jahres, wo er Berdun eingenommen, gestorben sei, und doch wissen wir aus dem Gebetbuch seiner Frau und aus Gerbert's Briessen, daß er am Lten März und zwar des Jahres 986 verschied. Und verzathen Nicher's weitere Angaben: Decem igitur annis Ottoni superstes, tricesimo et septimo anuo, ex quo patre desuneto regno potitus est, quadragesimo vero et octavo quo a patre regnante coronam et seeptrum regnaturus accepit, a natu autem sexagesimo octavo — concessit nicht in jødem Punkte die crasseste Jahren seknischen kaben muß, verzeihen, wenn er ihm ein Alter von 68 Jahren beilegt?

Mit ber Thronbesteigung Ludwig's V. beginnt bas 4te Buch (p. 631) und umfaßt außer beffen Regierung auch noch die Sugo Caper's. Heber Diefe michtige und in ben andern Chronifen nur fehr durftig behandelte Beit find Richer's Nachrichten allerdings bochft ichanenswerth. Denn obe wohl man auch hier vergebens nach Aufflärung über manche von Berbert nur eben angebeutete Berhaltniffe fucht, fo wird boch bas Factum, melches am meiften unfere Aufmerkfamkeit in Unfpruch nimmt, Die Ehronbesteigung Sugo's, aussubrlich und ber Wahrheit getreu behandelt; und über die fpatern Bermickelungen, über ben Streit mit bem Dapfte und Deutschland manche bankenswerthe Notig beigebracht. 2) Wir beschranfen uns baher nur auf bas, wo wir glauben, ihm eine Unrichtigfeit nache meifen ju tonnen. Goon oben ift jener Belagerung Laons, Die fur Ronig Sugo fo ungludlich ausfiel, gebacht, aus mehreren Stellen in ben Berbertinischen Schriften Die Ralfchbeit ber Angabe Gigbert's ermiefen und bas richtige Zeitverhaltniß jenes Ereigniffes wiederherzuftellen verfucht worden.

Richer's Angaben weichen von benen jenes Ehronisten aufs Entschiebenfte ab. Da sie aber weder im Terte noch in dem Ercurse über Gerbert's Briefe von uns haben angewendet werden können, so sollen sie hier vollftändig mitgetheilt werden. Sie find so ausführlich, wie man fie nur von einem gut unterrichteten Zeitgenossen erwarten barf, und haben ben

<sup>1)</sup> Mur biefe iconen Angaben hat Soffer (Mundener gefehrte Ung. 1837.) gnten Muthes angenommen und herrn Bod jur Berbefferung feiner Schrift über Gerbert empfofien!

<sup>2)</sup> Ungenau aber ift es von Micher, wenn er p. 632 den Tob Rönig Ludwig's auf ben 22ften Mai fest und bann engiebt: Cujus discessus eo tempore accidit, quo et metropolitani (Adalberonis Remensis) purgatio de objectis habenda erat. Aderat igitur purgandus et regiae majestati satisfacturus, ba wir boch aus Ep. 90 wissen, bag bies am 27sten März geschehen sollte.

Anfchein, als ob ihr Berfaffer fich burch Augenfchein von den geringfien Details felbft überzeugt hatte.

Nachdem Richer ergahlt hat, bag Sugo jum Ronige ermahlt und gefront worden, giebt er an 1), bag ber neue Ronig von Abalbero von Rheims geforbert habe, nun auch feinen Gohn Robert jum Ronige ju falben. Diefer aber fchlug es querft ab, beift es weiter, weil in einem Sabre nicht zwei Ronige gefront merben fonnten, mußte aber boch barin willigen, als Sugo unter Borgeigung eines Briefes Borell's von Barcel long, ber gegen die Saracenen um Sulfe bat, angab, bag er gegen biefe mit einem Beere ju Relbe gieben und im Rall feines Tobes bas Reich nicht neuen Bermurfniffen preisgegeben miffen molle. Abalbero fronte alfo ju Beihnachten (987) feinen Gohn Robert jum Ronig. Dies ift richtia, und mirb uns auch fonft burch glaubmurbige Rachrichten beffatigt. 2) Rarl aber, fahrt er fort, beflagte fich bei feinen Kreunden und Bermandten über bie Bertreibung ans dem Reiche feiner Bater und mußte, auf ihre Bulfe geftust, Ginverftandniffe mit ben Burgern von Laon, bie mit ihrem Bifchofe in Streit lebten, anguenupfen, und bie Stadt an einem Abend burch Berrath ju erobern. Dierbei gerieth auch ber Bifchof Abalbero nebft ber Konigin Emma in feine Sanbe. Ronige biefen Gewaltstreich erfuhren, versammelten fie fogleich ein Seer und belagerten bie Stadt. Diele Tage liegen fie vor Laon, fonnen aber bem Reinde feinen Schaben gufugen; icon ruckt ber Berbft beran, Die Nachte merben langer und schaden ben Golbaten, welche auf Boffen fteben. Da befdließen fie nach einer Berathung mit ihren Drimgten. von ber Belagerung abgufteben und nach Saufe guruckgufebren, um im folgenden Krühighr fie von Renem ju beginnen. Nach ihrem Abjug befestigt Rarl Die Stadt noch mehr und erweitert auch ben Thurm, mo Abalbero von Laon gefangen fist; biefer entflieht und begiebt fich ju Sugo.

Der König nun, als ber Frühling mit milberer Luft "die Natur anlachte und Wiesen und Felder grünen machte", versammelt mit seinem Sohn (reges) 8000 Mann und greift Laon an, das Lager wird mit Wall und Graben umgeben, und ungeheure Kriegsmaschinen erbaut. Die Belagerung dauert schon eine lange Zeit, da machen die Belagerten einen Aussfall, sie finden die Possen des Lagers schlafen, und günden es an. Bon neuem muß der König sliehen. Dies Alles aber siel im Monat August vor. Nicht lange darauf verfällt der Metropolitan Abalbero von Franksreich in eine Krankheit und klirbt den 23sen Januar.

Rolgen wir feinen Angaben, fo ftellt fich für die Chronologie biefer

<sup>1)</sup> l. c. p. 634 - 636.

<sup>2)</sup> Man vergl, besondere Pagi ad Baron. 16. p. 290. (an. 988 n. V.) und die aus Labbaeus B. N. l. 272 eifitst Urfunde dat, die XVIII. (XVII.) Cal. April. anno M. IV. ragui Rotberti XVII., nach welcher bie Krönung Robert's vor den 15ten Mär; 988 fallen muß, und Chron. Odoranni Boug. X. p. 165.

Greigniffe Rolgenbes feft. Qu Beibnachten 987 mirb Robert jum Ronige gefront; Rarl aber nimmt im Jahre 988 gaon ein 1), Sugo belagert ibn bort jum erften Dale und muß im Serbft beffelben Sabres fich juruckieben, Bifchof Abalbero entflieht. 3m Krubiahr 989 ruct Sugo von neuem gur Belagerung von Laon beran und bat im Monat August bas Unglud. fein Lager angegundet und fich felbft in bie Rlucht getrieben ju feben. Den 23ften Januar 990 firbt Abalbero von Rheims. Diefe dronologie iche Ordnung liegt fo flar in ben Worten Richer's Documentirt por, bag auch Dern nicht angeftanden bat, fie für biefe Ereigniffe anzunehmen und Die angegebenen Bahlen am Rande beigufügen. Und boch ift fie burch und burch falfch und miderfpricht Allem, mas und in Diefer Beijehung Sicheres und Glaubwürdiges überliefert ift, auf bas Entschiedenfte. Dhne pon ben übrigen Dunften ju reben, fo beweift die Nachricht vom Tobe Abalbero's von Rheims allein bas Errthumliche und Berfehrte feiner Ungaben. Diefer ift nicht am 23ften Januar 990, wie aus Richer nothmen-Dig ju folgern mare, fondern am 23ften Januar 988 geftorben. Die Des crologien von Moujon und St. Remp geben nur biefes Jahr; eine Urfunde pon Abalbero's Nachfolger Arnulf quegefiellt: anno verbi incarnati 989 indictione II. bestätigt es felbft in biplomatischer Beife 2) und mehrfache Meugerungen Gerbert's maren gang ohne Ginn, menn man 990 als bas Tobesiahr Abalbero's betrachten mußte 3); auch geht bie Unnahme aller Gelehrten, Die fich mit ber Rirdengeschichte Franfreichs befchaftigt haben, nur auf 988. Steht bies nun feft, fo merben mir auch für Die Belggerung von Laon gang andere Daten erhalten. Bir erinnern uns, bag Arnulf, megen früherer Berbrechen im Bann, nach bem Beugniß Gerbert's und Sugo's von Klaviann burch ben Bifchof Abalbero von Laon mit bem Ronige ausgefohnt und von ihm mit bem Ergbiethum Rheims beehrt murde; Abalbero mußte alfo fcon im Anfange bes Jahres 988 feine Freiheit wieder erlangt haben. Wenn baber Ronig Sugo

<sup>1)</sup> Dies beweift auch fein Ausbrud p. 635. quae dum aguntur regum auribus delsta sunt, wonach also jur Zeit ber Ginnahme Robert icon Ronig mar.

<sup>2)</sup> Wir machen wiederholt barauf aufmertfam, baf bie Schlufmorte ber Urkunde: anno tertio ordinationis domni Arnula archiepiscopi nicht befreuden burfen, weil bas Jahr in Meine vom Mai ab gejählt wurde, und bie Urtunde, unmittesbar vom Tode Abalbero's rechnend, so allerdings bas Jahr 989 als bas britte Arnuff's bezeichnen tonnte.

<sup>3)</sup> So befondere die Angabe in der Ep. ad Wild ap. Mani 19. p. 184, daß man achtsisch Monate in Arnuss gerungen, von der Empörung abgulaffen. Wenn wir bierzu die andere dert gegebene Nachricht, daß biese erst im Sten Wonat nach Arnuss erzeich es gennen und den Umstand nehmen, daß die Ordination selbst erft längere Zeit nach Abalsbero's Tode erfolgte, und hiermit bergleichen, daß Arnuss schaufs sienen Irten Juni 991 vor das Sencil gestellt wurde, so lät isch in der That der Tod Abalsbero's nur in das Jahr 988 seften. Sinen directern Bewois liefert noch ep. 6 D., worin Arnuss als Erzbischof (benn der Werf, spricht davon, daß der Papst ihm das Ballum schiefen soll von einer laeitia Romani itimeris ac dominae Theophaniae suturum alloquium redet. Theophania aber war Weth, nachten 988 oder höchstens 989 in Vom.

ep. 120 bei Ermabnung ber Belagerung auch bes Bifchofe von gan, aber ale eines Befangenen, ermabnt, fo feben mir bieraus beutlich, baß Diefe Belagerung nur in bas Sahr 987 gefest merben fann, moju auch bas in ienem Briefe als nabe bevorftebend gegebene Datum (ber 22fte August) einen nicht unwichtigen Belag bietet. Gind fo Richer's Angaben in ihrem Unfange: und Endpunfte als burchaus unrichtig nachgemies fen, fo fragt es fich, mas pon feinen in ber Mitte beiber befindlichen Nachrichten ju balten, ob in ber That eine zweite Belagerung Laons anjunehmen ift. Wir haben ichon oben ermahnt, bag fo oft auch in Gerbert's Briefen Die Bemerkung gemacht ift, man wolle Die Einschliegung ber Stadt erneuern, nie fich bie Angabe finte, bag man bies mirflich gethan. Dbmobl icon aus Diefem Gefichtepunkte une Richer's Ergablung verbächtig werden mochte, fo find boch bie Daten, ihre Richtigfeit naber ju prifen, leiber nicht in ber gureichenben Menge vorhanden, um bier eine entichiebene Unficht aussprechen ju fonnen. Wir geben nur eine Bermuthung, menn mir annehmen, bag bie in ep. 121 mitgetheilten Details über jenen Ausfall ber belagerten Burger von Laon, welche gang und gar mit ben von Richer über bas Enbe ber zweiten Ginschliegung überlieferten Umftanben übereinstimmen 1), auf bas Jahr 987 ju beziehen, und fatt ber von unferem Autor ergablten zwei Belagerungen Laons nur eine anzunehmen fei. 2) Die früher eine doppelte Einnahme Berduns, fo batten wir bier eine boppelte Belagerung von gaon, beibe mit fo ausführlichen Angaben berichtet, als ob fie Die Nachricht eines Augenzeugen maren, und beibe fo offenbare Spuren ber Kalfchheit an fich tragend und fo febr gegen beglaubigte Thatfachen ftreitend, baf ihre Ausführlichfeit gerabe ben Berbacht einer willfürlichen Erfindung und Ausschmückung erzeugen muß.

Bon p. 636—657 ergählt Richer die Folgen, welche Arnulf's Bahl jum Erzbischof von Rheims gehabt, aussührlich und, so weit es sich beurtheilen läßt, ziemlich genau. Nur die ganze Auffassung des Berhältnisses zwischen Arnulf und dem Könige von Frankreich möchte an einer gewissen Parteilichkeit leiden und Zeugnis dasur ablegen, daß er diesen Theil seiner Geschichte geschrieben, als jener wieder in seine Bürden hergestellt und somit auch der Borgesetzte Richer's geworden war. Schon die Darzstellung von Arnulf's Seelenzustand p. 638. §. 32 kann dies beweisen; am flärksten tritt dies Moment aber in der Erzählung von der Einnahme Kaons hervor. Es ist oben schon erwähnt, daß Arnulf, nachdem er seinem Oheim die Stadt Rheims überliefert, und mit ihm die Fahne des Aufruhrs erhoben, sich später mit dem Könige Hugo versöhnte und von ihm

<sup>1)</sup> Auch Sigbert, ber aber nur eine Belagerung tennt, berichtet jum Jahre 968 gang biefelben Thatfachen.

<sup>2)</sup> Worauf fich biefe Bermuthung flütt, ift oben Exc. I. Abfcon. IV. auseinandergefest.

wieder ju Gnaden aufgenommen wurde; daß er sich dann aber von Neuem wieder empörte, und hierfür endlich, nach der Einuahme Laons, auf dem Concile ju St. Basol mit der Amtsentsetzung bestraft wurde. 1) Bas die Versöhnung detrifft, so stimmt Richer mit den Angaden Gerbert's in dem Vriese an Wilderold vollkommen überein; 2) aber den zweiten Treubruch Arnuls's verschweigt er ganz, und stellt den Erzbischof vielmehr als ein Opfer der Berrähreri Adalbero's von Laon dar, so daß auf den ganzien Prozes ein salscher Lücht geworfen und es schwer zu begreifen wird, wie Jugo, wenn er keinen andern Grund zur Klage gegen Arnulf hatte, diesen, nachdem er ihm verziehen, doch vor das Concil stellen und ihn seines Amtes entsesen lassen konnte. 3)

Seine Nachrichten vom Concile ju St. Bafol murden unzweifelhaft einen größeren Werth für uns haben, wenn er hier bas, mas er selbst erstundigt, gabe, und wenn fein Bericht nicht ein bloßer Auszug aus Gerbert's Schrift über jene Bersammlung ware. Daß biesem wirklich so ift, giebt er felbst zu verstehen 4); auch läßt eine nur oberfächliche Bergleis

dung beiber bierüber nicht ben geringften 3meifel.

Nachdem er und die Acten des Concils gleichlautend die anwefenden Bifcofe aufgegählt, wird von beiden alfo fortgefahren:

Richer p. 644.

Qui (Episcopi) in unum considentes diversorum locorum abbates qui aderant post solitariam sui disputationem secum consedere jusserunt. — Judicandi itaque dignitas Siguiuo — commissa est, eo quod aetatis reverentia et vitae merito plurimum commendaretur. Ordinandi vero facultas et magisterium interpretandi Arnulfocredita est, eo quod ipse inter Galliarum episcopos eloquii virtute et efficacia dicendi florebat.

Conc. Rem. Mansi. 19. p. 111. praeterea diversarum urbium abbates quam plurimum aderant, post solitariam episcoporum disputationem residere jussi sunt — — dignitas praelaturae ac potestas quasi judiciaria stetit penes archiepiscopum Siguinum quem et actas et vitae me-

Epist. ad Wild. p. 154 (Mansi. tom. 19) indeque mox rediens fidem sacramentorum rupit conditionibus non servatis.

<sup>2)</sup> Ep. ad Wild. l. c. — territus regem adiit, novisque sacramentis ac novis rerum conditionibus regiae monsae particeps factus est. Midjer p. 641.

<sup>3)</sup> Gang unglaublich und ben bamaligen Umftänben gang unangemeffen ift auch bas, was Bugo p. 641 als Bebingung feiner Bergeifinng sich von Arnulf versprechen läfte: si urbem habere ut ante non posset (Hugo), saltem Karolum ad se transire faceret, ut se consentiente, quod pervaserat teneret.

<sup>4)</sup> p. 648. Si quis autem plenius scire veluerit — legal librum domni et incomparabilis vir Gerberti — qui omnia hace digesta continens, mira eloquentiae suavitate Tulliano eloquio comparatur etc.

ritum ac scientia commendabat. Arnulfus autem venerabilis episcopus ordinis custos ac omnium gerendorum interpres declaratus est, eo quod inter omnes Galliarum episcopos sapientia et eloquentia clarior baberetur.

Ift hieraus nun klar, daß Richer in der Chat Gerbert's Schrift vor Augen gehabt '), so können wir allerdings bei ihm keine originale Nacherichten über jenes Coucil erwarten, muffen uns aber freuen, daß wir hierdurch ein Mittel in die hände bekommen, um feine Genauigkeit und historische Treue zu prufen, ihn zu controlliren. Das Resultat aber, um es gleich zu bevorworten, konnte für Richer nicht ungünstiger ausfallen.

Er theilt nämlich auch die Reden und Berhandlungen ber Bifchofe mit, anftatt aber, wie feine Pflicht gewesen, sie wortgetreu aufzunehmen, muffen ihm die Leute nicht geiftreich genug gesprochen haben, er fest

ihre Reden um, und erlaubt fich bie größten Willfürlichfeiten.

Doch geht bie Art und Beife an, wie er Arnulf von Orleans bas Concil eröffnen laft; feine Worte (p. 644. n. 53) entiprechen menigftens im Allgemeinen bem Ginne von Arnulf's Rebe bei Berbert (p. 111. c. II.). Wenn er bann aber fortfahrt: Contra haec cum quidam residentium responderent hujusmodi hominem quantocius convincendum et sic justo judicio puniendum, fo ift bies nur eine febr ftarte Amplification nach feiner Urt; in ben Ucten fieht nichts bavon, und er mill auch bierburd nur Siguin's Untrag, Die Discuffion nicht eber ju beginnen, als nicht bem Angeflagten Schonung bes Lebens jugefichert morben, naber bearunben. Siguin beruft fich bierbei auf Conc. Tolet, cap. 31, melches ben Brieftern nur unter iener Bedingung einem Berichte beigufigen erlaubt. 3hm mirft barüber Daibertus ein (Conc. Rem. p. 112); "bann ift es ein febr fcmieriges Gefchaft, Richter in fremben Ungelegenheiten ju merben, benn wenn bu ben Schulbigen überführft, fo fällft bu felbft (b. b. bu erleibeft bie von ber Rirche für folden Kall auferlegten Strafen), wenn bu ibn loefprichft, fo bift bu felbit verbammt (b. h. bu haft gegen bein Gemiffen gesprochen)." Entspricht nun biefem Einmurfe mobl int minbeffen Richer's Phrafe: Daibertus dixit: Cum constet factum, et de nomine facti dubitatio nulla sit, quantum quoque facinus perpendatur, quomodo ex necessitate reo sit indulgendum, penitus non video. Hie enim incurrere necessitas videtur, cum juditium promulgandum non sit, nisi prius supplicii indulgentia convincendo concessa fuerit. At si ad secularia jura respiciatur, quodcumque scelus quisque commiserit, secundum sceleris modum, poenitentiae severitati suhjacebit. Daibert hat gar nicht baran gedacht, fo ju reben; bier muß er es icon, bamit Richer bann n. 55 ben Berveus (Berivevus

<sup>1)</sup> Bezeichnend hierfur ift noch ber Umfland, baf er jenen Priefter, ber Carin bie Thore von Mheime öffnete, in ber Erzählung biefer That Algerus (p. 638), in bem Bericht über bas Concil, eben fo wie Gerbert, Abalgerus nennt (p. 646).

bei ihm) sehr weise antworten lassen kann: Cavendum summopere est, ne leges divinas sorensibus comparemus. Plurimum enim a se disserunt, cum divinarum sit de aecclesiasticis negotiis tractare et secularium secularibus adhiberi. Quarum primae tanto secundas superant, quanto secundae primis inseriores sunt, während boch statt solcher Albernheiten Hervens in den Acten des Conciss, in richtiger Folgerung auf den Einwurf Daibert's antwortet (p. 112): si hoe periculosum est, videte ne sit periculosius judicia ecclesiastica deinceps a secularibus non exspectari. Consequens enim est ad sorensia jura nos pertrahi, si divinis legibus in aliquo videbimur odniti. 1)

Go geht es nun fort und oft mochte icheinen, als ob Richer fein Drigingl nicht verftanben und fatt beffen fich in allerlei Rebensarten ergangen babe, bie er ben Bifchofen in ben Mund ju legen für aut halt. Etwas richtiger ift bie Rebe Bruno's (Richer p. 644 n. 56 und Conc. p. 112 c. V.), fo mie bie bes Bifchofe Gobesmann (Richer p. 645 n. 57. Cone, cap. VI. p. 113) und Bruno's Antwort aufgefaßt, obwohl auch hier mieber unnöthige Amplificationen fich in großer Menge befinden. Den libellus fidelitatis Arnulphi bat Richer wortlich aus ben Acten aufgenommen 2), aber bie Rrage ber Spnobe bei ihm n. 61 an alicujus reprehensionis aut desensionis vim habere videatur ift mieberum nur eine pon Richer aus ber unmittelbar barauf folgenden Rede Urnulf's von Orleans habet haec scriptura maximam vim reprehensionis, habet etiam subtilis defensionis vim ersonnene. Nachbem Richer bann einen von Urnulf angejogenen abnlichen Rall gant mit Stillichmeigen übergangen, theilt er in giemlich übereinstimmenber Beife mit ben Acten bes Concils die Rebe Abalger's mit, verfällt aber unmittelbar barauf in ben äraften Rebler; er läßt Bifchof Guido von Soiffons eine Rebe über bas Anathem balten, mit welchem Arnulf von Rheims Die Bermufter feiner Diocefe jum Scheine belegte, movon in ben Acten fich feine Spur finbet: Beranlaffung, fie ju erfinnen, muß er allein in bem Umffanbe gefunden haben, daß unmittelbar nach jener Aussage Abalger's in ben Acten ber Bifchof Do angiebt, aus ben Sanben Guibo's bas Anathem empfangen ju haben. Ueber bies Actenftuck fpricht fich nun in bem Concile p. 115 Bifchof Balter in folgender charafteriftifcher Beife aus. Quidnam hoc portentum est, satisne sanae mentis est hic episcopus, qui pro jactura vilissimae supellectilis eos damnat. super sui autem et cleri et populi captivitate tacet, pro pauperum tuguriis forte magis carie quam vi ruentibus anathematizat, et pro

<sup>1)</sup> Auch die unmittelbar barauf folgenden Morte bes Herveus bei Richer (n. 55 von Si ergo -- manifestabiur) entfprechen ber weiteren Bebe bestelben Bischofe in ben Acten nicht im Entfernteffen,

<sup>2)</sup> Rur baf er aeternae beatitudinis bat, mo bie Acten aeternae benedictionis geben.

populo Dei per orbem terrarum famosissimo nihil dicit? Nempe omnis terrena creatura homine, vilior est. Richer behält jum Theil seine Worte bei, welche Richtigkeit läßt er aber Walter sagen? p. 646: An male sanae mentis hie episcopus non est qui pro se desensiones nititur, cum regibus et tot patribus ejus iniquitas dilucide pateat, et insuper presbiteri — testimonio convincatur?

In ähnlicher Beise ist das Uedrige behandelt. Cap. 14—16 hat er gan; ausgelassen, dasur aber n. 65 eine Rede Odo's von Senlis erdichtet, in der Arnuls's n. 66 aber sich wieder dem Originale p. 119 mehr genähert. Bon p. 647 n. 67 an mag es ihm zu beschwerlich gewesen sein, die Acten des Concils in ihren Oetails zu benutzen; er begnügt sich, eine allgemeine Nachricht von den serneren Verhandlungen zu geden '); daß hier grobe Jrrthümer mit unterlausen, ist bei einer solchen leichtsinnigen Schreiberei gan; natürlich. Während nämlich die Vischöse in den Noten weitläustig und urkundlich darthun, daß die Sache vor den Papst gebracht, dieser aber nicht geantwortet habe (l. c. p. 129. 130), läßt Richer sie sagen: Romano vero pontifici notisseari non posse, eo quod itineeris dissolulas atque inimicorum minae id plurimum prohiberent.

Ein ahnliches Berhaltniß, wie ju ben von Gerbert aufgezeichneten Acten bes Concils von St. Bafol, findet nun auch swifchen ben Dachrichten, Die Richer p. 654 et sq. über bas Concil ju Moujon mittheilt, und ber Schrift Gerbert's über baffelbe (Mansi p. 193) fatt, nur bag fich bier bin und wieber eine eigene Angabe ohne großen Belang bem übrigen entlehnten beigemischt findet. Dhne in eine nabere Bergleichung beider einzugehen, wollen wir hier nur auf zwei Duntte aufmertfam mas chen. Richer hat bie bort von Gerbert gehaltene Rede feinem Terte einverleiben wollen, bas Blatt, worauf fie gefchrieben, ift aber ausgefallen. Diefe nun aus Gerbert's Schrift bier ju ergangen, wie Dert gethan, mochte bebenflich fein, ba bei Richer's großer Gemiffenlofigfeit in Mittheilung abnlicher Actenftucke, wir bier ebenfalls fie nur febr interpolirt und verdorben erwarten burften. Aus feinem Berichte über bie Rede Saimo's von Berbun 2) und ber Angabe, bag ber Papft Die Bifchofe mehr als einmal ermahnt habe, in einem Concile ben Streit Arnulf's und Berbert's ju fcblichten, durfen wir auch nicht die Kolgerung gieben, wie man neuerlichft gethan, bag Johann XVI. vor bem Concil ju St. Bafol mehr um Diefe Gache beforgt gemefen fei, als man nach ben früheren Angaben ber frangofischen Bischöfe hatte glauben follen. Geine Worte find hier nichts weiter als eine Umichreibung ber bestimmteren, Dies aber feineswegs be-

<sup>1)</sup> Auch diefe ift jum grofen Theil beinahe wortlich entlehnt aus ben Acten p. 128. cap. 23.

<sup>2)</sup> p. 654. episcopus Virdunensis eo quod linguam Gallicam norat — surrexit. Quoniam inquiens ad aures domni papae sepissime perlatum est, Remorum metropolim pervasam, — non semel etis litteris suggessit, quatinus nobis in unum collectis, tantum facinus justa lance pensaremus.

sagenden Nachricht Gerbert's 1). Sebenso möchte auch die Differenz zwischen ihm p. 656 und dem Concil. Mosomense p. 196, ob Gerbert sich aus Ehrfurcht vor dem Papft, oder ans Gefälligkeit gegen Liudolf der Telebration der Messe habe enthalten wollen, sich einfach auf eine Ungenausgeit Richer's reduciren lassen.

Was wir aber auch gegen seine Glaubwürdigkeit vorgebracht haben, wir verkennen barum die Wichtigkeit dieses Geschichtsschreibers nicht und müffen dem Herausgeber der Monum. sür seine Bekanntmachung den größten Dank wissen. Dur daß ein Mann, der sür die frühern Zeiten, wie Perz p. 563 u. 564 nachgewiesen, genug Beläge für seine Ungenauigsteit und selbst Betrügerei gegeben, daß dieser die Ereignisse seiner Zeit candide, perspiene et accurate beschrieben habe, ist sowohl der Natur der Sache nach unwahrscheinlich, als auch wirklich unbegründet.

## Bemerkung. Bu Ercurs I.

Unter allen früheren Erklärern und Anordnern der Gerbertinischen Briefe behauptet Mabillon unzweiselhaft ben ersten Plag und seine Unssichten sind auch in die Bouquetsche Sammlung und ben recueil von Brequigny, wie schon oben bemerkt, übergegangen 2). Da wir in vieslenden von ihm abweichen, erscheint es nöthig, die Unrichtigkeiten und Widersprüche, in die er nach unserer Meinung verfallen, etwas näsher zu beleuchten.

Hock's Arbeit überhebt uns der Mühe, die einzelnen Angaben Mabillon's über die Reihenfolge der Griefe zusammenzustellen, so wie auch das, was er über die Zeit, wo Gerbert Bobbio erhalten und die daraus hervorgehenden Consequenzen, namentlich mit Bezug auf ep. 17, sagt, uns vollsommen richtig dunte. Nur hätte hock seine Untersuchungen nicht auf den kleinsten und unbedeutendsten Theil der Briefe beschränken, sondern mit gleichem Scharssinn auf das Ganze ausbehnen sollen.

Bir werden nur Diejenigen Irribumer hervorheben, die auf die Unsordnung bes Gangen einen enticheibenden Ginflug ausgeübt.

<sup>1)</sup> Conc. Mos. apud Mansi 19. 193. Aymo episcopus surrexit et gallice concionatus est, domnum Joannem papam episcopos Galliarum causa synodi ad Aquas Grani palatii invitasse et eos illo venire noluisse, iterum invitasse in urbem et eos non venisse; nunc pro sua sollitudine in Remensi provincia concilium statuisse. Die gange Mter Haimo's bei Alacher verrath auch überhaupt ihren Ursprung aus Gerbert's Schrift. Wenn ber Bapfl aber wirfilch vor bem Concil bes 3. 991 über jene Angelegenfielt Schrift menn bie fram Blefcoffe erlaffen hatte, so würde sein Legat Leo beffen bei Erwähnung jener Berhältnisse ges bacht sieben. cf. Ep. Leonis Leg. Pette V. 689.

<sup>2)</sup> Much ber Berf. bes Artitele Gerbert in ben bist, liu. de la France VI. 595. meint, baf feine Roten ein großes Licht über bie Briefe G. verbreiten.

Mabillon. Annal. Ben. p. 18 sq. anno 984 und anno 985. p. 27.

Er bat ben oben gerügten Grrthum, bag nach Bigfrid's Tobe bem Abalbero, Cohn Godfrid's, in bem Bisthum Berbun Sugo und Adalbero, Gobn ber Beatrir, porangegangen feien, und meint von bem erfferen, er mare nach Theoderich's Tobe Bifchof von Berbun geworben; qui quod inconsulto Lothario urbis tune domino, fahrt er fort, electus esset et ab Adalberone Archiepiscopo ordinatus, graves sibi patruoque rixas accersivit. Er beachtet bierbei gar nicht, daß Abalbere von Rheims ep. 58. felbft fagt, er habe bies gethan; cum senior meus rex Lotharius Lothariense regnum non haberet, und also seis nes Deffen Bahl por ben Ausbruch bes Rrieges fest. Der Cod Theo. berich's von Des, ben er richtig jum Jahr 984 auf bem 7. Geptember angiebt, verglichen mit bem ep. 47. vorfommenden Datum gwingt ibn bann freilich, biefen und bie folgenden Briefe in bas Jahr 985 ju fegen. Er meint, Godfrid habe ichon ein Jahr in ber Befangenschaft gelebt, als Gerbert ep. 47. an beffen Gobne gefdrieben habe. Bang abgefeben bavon, bag bie bort portommenden Ermahnungen, ben Krangofen tapfer ju miberfteben, gar nicht auf bas Jahr 985 paffen, bat Dabillon ben Umffand nicht bemerkt, bag Gerbert unmöglich ein vor Jahr und Lag vorgefallenes Ereigniß als einen repentinus casus bezeichnen und fie ermahnen fonnte, fich burch baffelbe nicht einschüchtern ju laffen. Much ep. 52, fest er in bas Jahr 985. Er findet bann freilich barin einen Widerspruch, bag Abelbero bort von bem Ronige Der Untreue angeflagt, Diefer aber bennoch ep. 22. 32. ben jungen Otto gegen Die Ufurpation Beinrich's beschügen will und Abalbero von ben Lotharingischen Großen Geifeln empfängt, bamit fie unter bem Schute Lothar's ihre Ereue gegen Otto III. bemahren. Bir faben oben, bag biefe Briefe in bas Sahr 984 geboren, aber bennoch nicht gleichzeitig find. Es ift, wie uns bunft, überhaupt bas ber gehler Dabillon's und feiner Rachfolger gemefen, bag fie von ber allmäligen Entwicklung ber Ereigniffe feinen Begriff gehabt, fonbern ohne Rudficht auf bas mahricheinliche Datum eines Briefes Die bort ermahnten Ereigniffe mit andern, in fpatern ober frühern Briefen angeführten jufammengeftellt, und fo eine unendliche Berwirrung in bie Sache gebracht haben. Go hatte ep. 39. ibm bie Beit angegeben, wo bas freundschaftliche Berhaltnig Lothar's jur beutschen Bartei aufbort, und ep. 64. bie, wo die Lotharingifchen Bewegungen ihr Ende erreicht haben. Doch beibe hat Mabillon nicht beachtet, fo wie auch bas Leben Abalbero's von Den, bas bier von enticheibenbem Gemichte ift, gar nicht gefannt. Innerhalb Diefer Punfte ordnet fich, hat man einmal ben Errthum über bie Gefchichte Berbuns befeitigt, Alles aufs Leichtefte und Schönfte. Die foll man fich aber belfen, menn Mab. p. 20 bas Datum bes 90. Briefes VI, Cal. April. auf 984, p. 34 aber

auf 986 bezieht'); wenn er p. 2 meint, ep. 48 fei 981, p. 27 aber, sie fei 985 geschrieben. Und babei übersieht er die aus ep. 42 und 43 hervorgehenden, die Ordination Abalbero's von Verdun betreffende Schwierigskeit ganz, begnügt sich mit bem falschen Berichte ber Hist. Ep. Vird. und verschließt so ieder richtigen Einsicht Thur und Thor 2).

Anno 986 p. 32 sq.

Daß ep. 94 und 101, wo von den Friedenkunterhandlungen mit Beutschland die Rede ift, sich auf 987 beziehe, haben wir oben aussührzlich zu beweisen gesucht; und die Ansicht Mabillon's, der sie ins Jahr 986 fest, wird also bort ihre Wiberlegung finden; eben so wie sich auch seine Annahme, daß der ep. 23 erwähnte Papst Johann, seines Namens der 15., dieser und der verhergehende Brief also auf 986 zu beziehen warren, sich dort als falsch erweisen wird.

Anno 987 p. 40.

Die 10. Ep. D., überschrieben Venerabili adhuc Episcopo A. Gerbertus, nimmt er als im Jahre 987 und zwar an Abalbero von gaon gerichtet an. Dan begreift nicht leicht, wie Dabillon fich fo burchaus verfeben fonnte, ba erftens ber Berrath Abalbero's gegen Carl, melder nach ihm den Inhalt diefes Briefes ausmacht, erft im Jahre 991 fatte fand, bann aber biefer Brief bierüber auch fein Wort enthält, fonbern jebenfalls an Arnulf von Rheims megen feiner Berbindung mit Carl gefcrieben ift, und die Warnungen, Die Gerbert ihm bort ertheilt, Die vorgefiellte Möglichfeit ber Abfegung, fo wie ber Rückblick auf Sugo's Rriegsjug nach bem Guben granfreiche, melches Alles nur auf Arnulf, nicht aber auf ben im Begentheil nur im foniglichen Intereffe banbelnden Abalbero paft, fo wie auch bie Antwort Arnulf's ep. 11. D., bies naber beweisen. Jedenfalls murbe biefer Brief menigftens bem Jahre 988 ange-3m auffallendften Widerfpruch hiermit fteht bann noch, bag er p. 55 Carl, ber Bahrheit gemäß, Rheims einnehmen und p. 70 im Jahre 991 in Gefangenschaft gerathen läßt, mabrend biefer boch nach ibm p. 40 fcon im Jahre 987 in Laon gefangen genommen ift.

Der Stoff, ben Mabillon in feinem unsterblichen Werke behandelte, war ju ausgedehnt, als daß nicht einzelne Irrthumer hatten mit unterlaufen muffen. Nur war es die Pflicht der Späteren, diese Fehler nicht

blindlings aufzunehmen, fondern zu verbeffern.

<sup>1)</sup> Ep. 91 ift freilich nach ihm p. 40 im Jahre 987 geschrieben; aber ben Zusammenshang amischen biesem und bem vorhergebenben hat er nicht bemerkt.

<sup>2)</sup> Die Ber ber Boug. Sammlung nehmen hierfur, mahricheinlich burch bas Ch. Verd ap. Lab. 1. 400 und ein anderes ap. Schannat. Vindem. II. 101 veraniaft, bas Jahr 986 an.

## Ercurs II.

Ueber bie Lage ber von Thietmar p. 348 und 349 ermahnten Derter hesseburg, Seusun, Werla, Ala und Rara.

Webekind hat in der 5. Note (Bd. I. p. 32) ausstührlich über die Lage dieser Oerter gehandelt; was Helleburg, Seusun und Werla bertrifft, trete ich seiner Meinung bei und habe nicht angestanden, sie in den Tert mit auszunehmen; namentlich aber geht für Werla aus der von Grupen 1) beigebrachten Urkunde seine Lage in der Burgdorfer Feldmark die Gossar hervor. Wenn Wedefind aber sür Ala aus dem Ch. Corbej. p. 394 annimmt, daß es im pagus Derlingau gelegen habe, so fällt dies, so wie auch das, was in der folgenden Note über das eastrum Hebesheim nach dem Chr. Corbej. p. 395 eodem in pago Derlingo situm gesagt wird, dei der jest etwiesenen Undachteit des Chron. von selbst weg 2). Hiervon abgesehen war es mir nicht möglich, die Lage von Ala einigermaßen genau zu bestimmen, und ich muß deswegen auf die betreffende Note Wagner's zu dieser Stelle verweisen.

Ueber bie Lage Rara's galt bieber ein fonberbarer Irrthum. Sahn R. S. II. 138 fclog aus bem Leben Abalbero's, melches eine Berfammlung im Jahre 984 nach Worms verlegt, bag es Groß - Rorbeim am rechten Rheinufer unmeit Worms gemefen fein und Wenck I. 60 trat ihnt bei, ba auch bie Tradition biefe Meinung unterftuge, indem ein bortiges Flurfeld ben Damen bes Sofftaats trage 3). Man fieht leicht ein, bag bies nicht viel fagen will, und biefer Name aus taufend abnlichen Anlafe fen entfteben fonnte; Webefind p. 38. n. 34 batte ihm baber nicht fo leicht folgen follen. Betrachten mir bie Sache naber, fo erhellt, bag menigftens aus der vita Adalberonis fein Bemeis bafür gezogen merben fann, bag Rara bei Worms liege. Die gewöhnliche Unficht, Die aus ben Berfammlungen ju Rarg und ju Borms nur eine macht, überfieht bierbei gang, bag nach bem ausbrücklichen Zeugniffe Thietmar's p. 347 bie gu Rara auf ben 29. Juni 984 fallt; nach bem Berfaffer ber vit. Adalb. hingegen die Berfammlung ju Borms erft nach bem 16. October 984 erfolgt ift. Er fagt p. 671 l. c.: Adalbero Metis Praesul elevatur. 17, Cal. Nov. 'an. dom. Inc. 984. Ind. 12. Mira vero Dei et Do-

<sup>1)</sup> Observ. rerum et antiq. Germ. et Rom. Halae 1763. p. 13.

<sup>3)</sup> Schon Stemel, Fr. R. II. 104, weift nach, bag bas, mas ber Chronift bier bat, aus Thietmar flammt.

<sup>3)</sup> Diese Ansicht theilt auch Luben VII. 573, und zieht aus der Identität der Werschmuntungen ju Raira und Worms Holgerungen für die Lage von Besenstih, die natürlich jete fich von selsch ausheben; ebense irren Pfisser II. 83 und Baudis ad Mur. G. v. Z. V. 605, Urfinus p. 135, der sich hierbei auf die Gundling. p. VII. p. 311 und Ch. Gottwie. I. 745 beruft, und Lappenberg, ad Thietm. Mon. V. p. 469.

mini gratia - Principum illa discordia - sic sedata - ut rem jam in armis constituta ad unitatem electi Principis et ad diuturnitatem verae pacis - perfectissima redierit, dum votis fidelium Adalbero in hunc dignitatis Pontificialis gradum felix ascendit. Acta sunt haec felicibus auspiciis Wormaciae. Sed Adalberone baculi Pastoralis donato honore (alfo erfolgten jene Unterhandlungen nach bem 16. October) Regi - qui paulo ante restiterant, magis hujus beati meriti post plus pronos sese impingere festinabant - -. Pacatis rebus Regiis - Beatrix - cum sua - prole - et cum nobili illo Metensium exercitu ad urbem filio datam properat. Wir haben bann aus einer Urfunde ermiefen, daß Diefe Berfammlung mahricbeinlich auf ben 19. October fallt, und es bliebe alfo nichts weiter übrig, ale unabbangia von dem Leben Abalbero's bie Lage Rara's ju bestimmen. Thietmar bes nuste an biefer Stelle bas Quedl. 984; biefes nennt aber ben Ort Roca und fcon Leibnig vermuthet, bag bier eine verdorbene Lesart fein mochte. Der Chron, Saxo, ber bas Quedl. ausschreibt, bat absque mora, mas bier ohne alle Bedeutung nur bas beweifen mochte, bag er feinen Cober felbft nicht hat lefen fonnen. 3ch mochte alfo vorschlagen, Rora ju les fen. Dies ift ein in Urfunden häufig ermahntes Rloffer, gelegen im Senneberafchen Amt Ruhndorf 1); cf. Schultes I. p. 23. 35. 60. 140. II. 445. Bill man bingegen bei ber Lesart Rara bleiben, fo fonnte es auch Rara im pagus Waldsassin im Berjogthum Franken am linken Mainufer uns fern Steinfelb fein 2). Befriedigend fann biefe Frage nicht geloft merben.

#### Ercurs III.

Die herzoge heinrich und die Geschichte Karnthens in ben Jahren 983-1004.

Die Nachrichten, welche uns über die Verhältnisse bes herzogthums Rärnthen am Ende des zehnten Jahrhunderts erhalten worden, sind so dunkel und voll Widersprüche, zugleich schlagen aber so viel andere, namentlich genealogische Fragen hinein, daß von jeher die Forschung sich vorzugsweise auf dieselben richtete, ohne indeß ein genügendes Resultat herbeisühren zu können.

Berfucht nun zwar bie folgende Abhandlung die hauptschwierigfeit

<sup>1)</sup> Suichberg, alt. Gefc. d. S. Schenern-Witt. p. 194 ertlatt es fur Rer in Sachs fen; ben Beweis follte Die 10. Anmertung liefern, welche aus einem Berfeben weggelaffen ift. Buchner G. v. B. III. p. 106 fur Rer an ber Werra.

<sup>2)</sup> In ber Charte jum Ch. Gottw. fieht Rara; im Text p. 841 aber Robrbach.

wenigstens in mahrscheinlicher Beife ju lofen, fo gieht fie boch auderer Seits eine nicht minber bedeutende und bis iest, fo viel mir miffen, une beachtete Krage in die Untersuchung, welche es trop mancher neuen, ben früheren Gelehrten mangelnben Sulfequellen ju beantworten nicht gelingen wollte.

Die Lage ber Sachen ift folgende: Als Beinrich ber Banfer, Otto's I. Bruberfohn, Bergog von Baiern und Rarnthen, im Jahre 975 fich ems porte, murbe Karnthen von Baiern getrennt und Beinrich mit bem gunamen minor übergeben 1); Baiern aber fam an ben Alemannenhergog Otto, Gobn Liutolph's. Beil aber auch Henricus minor fich furt barauf jenem Emporer anschloß, murbe Rarnthen ihm wieber genommen und bem frantifchen Otto, Gohn Conrad's, übertragen 2), fo bag alfo in ben legs ten Lebensjahren Raifer Otto's II. wir in Baiern und Rarnthen zwei Bergoge Otto neben einander haben.

Diefe Angaben find unbeftritten; nur über bie biefen unmittelbar folgenden Ereigniffe find bie Meinungen getheilt. Bor allen verbienen aber bie Unfichten Frohlich's und Gebhard's, weil fie bie meifte Geltuna erlangten, eine genquere Drufung, Gener fagt (Arch. II. p. 11): ,, Babs rend ber frantische Otto Rarnthen befag, farb Otto, ber Gobn Lintolpf's (im 3. 982), und bas hierdurch erledigte Baiern murbe Henricus minor übertragen. Dach bes Raifers Tobe erhielt ber begnadigte Beinrich ber Banfer fein Serwathum Baiern mieber und ber frankifche Otto begab fich, wie mobl nicht ju bezweifeln feht, aus Liebe jum Rrieben Rarnthens, was Henricus minor als Erfan für Baiern erhielt." Eroll (Acta Academ. Theod. Pal. III. 417) folgt bierin gang feiner Anficht, eben fo wie auch Stengel (Frant. Raifer II. 125) fie für mahricheinlich balt. Bebhardi bagegen (Benegl, Befch. b. erb. Reicheft. III. 393) ftellt biefe Berhältniffe folgendermaßen bar: "Beinrich ber Banter murbe ben 7. December 983 begnadigt (bies ift burchaus falich) und erhielt 984 Baiern wieder, welches furs juvor an Henricus minor gegeben worben mar.

<sup>1)</sup> Bergl. eine Urf. bei Frolich. Archontologia Carinthiae I. p. 12 und de Rubeis: Mon. Aquil. p. 478 — quod Henricus Karenthanorum dux nostrae humiliter suggessit majestati. Ingelheim, 15. Cal. Maj. An. In. 976. Ind. V. An. Regni 16. Imp. 10. Da bie Indiction auf 977 geht, fo nehmen Frolich und be Mubeis bies Jahr an.

<sup>1)</sup> Urfunde bei Frölich I. p. 13. dat. VII. Idus Oct. Anno Inc. 979. Ind. 6 (7). Rgn. 18 (19). Imp. 12: ob interventum Ottonis Aequivoci et Consobrini nostri Carinthienorum ducis. Es ift Diefelbe Urfunde, bie ber Anony. Leobiensis. Pez Sc. rer. Aust. p. 760 falfchlich in bas Jahr 987 fest; eine andere aus Resch Episc. Sabion. II. 635 bei Ginna= der: Beitrage jur G. bon Gaben und Brigen II. p. 122 dat, Idus Octob. An. ine. 979. Ind. 6 (7) regni 18 (19). Imp. 12. Actum Salveldon - qualiter per interventum fidelissimi et dilecti ducis Ottonis nepotis nostri - (Albovinus) nostram celsitudinere rogavit, ut quandam curtem quae vocatur Fillac (Millach) in regione Carentana in comitatu Hartwici sitam etc. Much Henrieus minor wird erwähnt: ut eam possideat et teneat et omne tributum et omne servitium, quod Henrico ad eandem curtem ex beneficio militum suorum persolvebatur, praenominato Episcopo deinceps ex integro persolvatur.

Diefer Beinrich befam Rarntben, vorenthielt aber Baiern im Sabre 984 und icheint jur Strafe Rarntben verloren ju haben, mas nun Otto von Kranten feinem Gobne Beinrich übergab ober verschaffte." Im völligen Biberfpruche mit ben Anfichten Frohlich's und Gebhardi's fieht endlich bie Eichhorn's (beutsch. R. u. R. G. II. 15); er meint, im Jahre 985 fceine Beinrich ber Banter Rarnthen und Baiern wieder erhalten ju bas ben. Bir laffen für's Erfte die Angabe Gebhardi's, bag ber frantifche Beinrich, Otto's Cobn, Rarnthen erhalten, auf fich beruhen, und mens ben une ju ben Quellen, um ju feben, in wie meit fich in ihnen ber mahre Berlauf der Dinge entdecken laft. Thietmar handelt in zwei Stels len von Diefen Angelegenheiten. Pag. 347 vom Reichstage ju Berona 983 (prechend; et Henricus minor exilio solutus dux Bavariorum effeetus est 1), und p. 348 bie Beit fur; nach Oftern 984 behandelnd: Seinrich ber Banter habe nicht ericheinen fonnen: propter Henricum (minorem) qui tune Bavariis atque Carentis praesuit munere praefati Imperatoris (Ottonis secundi).

Stellen wir hiermit die Angaben Frölich's jusammen, so erhellt, daß Henricus minor nicht unmittelbar nach des alemannischen Herjogs Otto Tode Baiern erhielt, da dieser im Jahre 982 flarb, der Reichstag ju Berrona aber erst im Juni des folgenden Jahres gehalten wurde 2). Ferner ist es erwiesen, daß heinrich der Jänker nicht gleich nach Otto's II. Tode in Baiern wieder eingesent wurde, sondern dies erst um die Mitte des Jahres 985 erfolgte 3). Gänzlich salfch ist es endlich, die Abdankung des franklichen Herjogs Otto mit in die auf Kaiser Otto's II. Tod folgenden Ungruhen zu ziehen, da Thietmar p. 348 ausdrücklich sagt: schon unter Otto II. sei Henr. min. auch Herjog von Kärnthen geworden, daraus also nothwendig solgt, daß bei dem Regierungsantritte Otto's III. Otto von Frans

fen Rarnthen nicht mehr befeffen hat.

Diese legtere Stelle erfennt Frolich in ber oben gegebenen Gestalt freilich nicht an; er halt die Worte: atque Carentis, weil der Annalista Saro, der hier Thietmar ausschreibe, sie nicht habe, für eingeschoben von fraterer Sand 4). Aber man begreift nicht leicht, wie Frolich sich

<sup>1)</sup> Mus ben Annales Hildesh. an. 983.

<sup>2)</sup> Mur jum Theil richtig ist baser auch bas, was Herm. Cont. ad an. 982 hat: Otte dux Suevorum et Noricorum obiit et post eum Couradus dux Alamanniae factus est, Heinricusque ducatum Bajoariae recepit.

<sup>3)</sup> Siehe bie Abhanblung p. 33.

<sup>4)</sup> Arch. Carint. II. p. 17. Sen fo unbegründet icheint mir ber Einwand qu fein, ben er aus ber Form Carenti gegen die Authentie jener Worte macht; wenn allerdings auch richtig ift, bag jene Bolter immer Carentani und nie Carenti feifen (fiebe besonders bie Stellen, die Zeuß, die Deutich u. ihre Nachbarn p. 617 — 620 jusammengetragen hat), so muß man boch bemerken, baß grade Thietmar oft seltsame, abweichenbe Formen liebt, und ein Interpolator groß die allgemein gebrauchlichste aufgenommen haben wurde; man fiebt auch ben Grund nicht ein, ben eine solche Interpolation gehabt haben fonnte.

bier auf die Autoritat bes Annalifta berufen fann, ba grabe biefer es ift. ber burch feine Bermechelung bes Schweinfurter Beinrich's mit Henricus minor iene unfägliche Bermirrung in Die Geschichte biefer Manner gebracht, und ben im Gegentheil eben Diefer Grrthum ohne 3meifel jur Auslaffung jener fraglichen Worte veranlagt bat. Ibn alfo mit Luben VII. 565. n. 35 ju biefer Stelle für einen verftanbigen Dann ju halten. welcher, wenn er auch abichreibe, boch gern berichtige und beshalb iene Borte auslaffe, ift, abgefeben von feiner fonftigen großen Nachläffigfeit 1), fcon pon biefem Gefichtepuntte aus bier unmöglich. Bas bulfe es aber auch, wenn mir feine Lesart annabmen; Die Sache felbft murbe nur an Marbeit verlieren, benn in ber That ift es boch einfacher und natürlis der, fich an die burch alle Cobices Thietmar's beglaubigte Legart atque Carentis ju halten, und angunehmen, daß Henricus minor auf bem Reichstage ju Berong 2) außer Baiern auch Rarnthen, bas früher ichon mit jenem vereinigt mar, befommen, beibe Berjogthumer bis ju ber Beit, wo Beinrich ber Banfer, mit Otto III. wieber ausgefohnt, entschabigt werben follte (Juni 985), inne gehabt und nur jest erft ihm Baiern abgetreten, Rarnthen aber für fich behalten babe - als mit einer gemaltfamen, gang unnöthigen und unnunen Emendation Die Sache noch niehr ju verwirren und ju meinen, bag Otto von Franken bis ju jenem oben angegebenen Beitpunfte Rarnthen befeffen, bann aber aus Liebe jum Gries ben fich beffelben begeben babe, bamit Henricus minor, ber Baiern perloren, badurch hatte entschädigt werden fonnen - um fo mehr, als Thietmar bei ber im Jahre 985 fattfindenden Ausgleichung nur ber beiben Beinriche, mit feinem Borte aber Otto's von Rarnthen gebenft 3).

Aus dieser Auseinandersetzung ergiebt fich dann auch das Irrige und Berwirrte ber Darftellung Gebhardi's, und wir haben weiter nicht nösthig, näher auf fie einzugehen. Nur die eine Angabe, daß, nachdem Henricus minor (im Jahre 985) Karnthen verloren, Otto von Franken dies seinem Sohne Heinrich übergeben oder verschafft habe, verdient eine nähere Beleuchtung .).

<sup>1)</sup> Bergl. Stengel, frant. Raifer IL p. 10 sq.

<sup>2)</sup> Was Kärnthen anbetrifft, so ift es möglich, baß er es einige Zeit spätez erhalten hat; da eine auf jener Bersammlung ausgestellte Urfunde, in Sachen bes Herzogthums Kärnthen, noch ber Berwendung Berzog Otto's gedenkt: petitione nostri dilecti dueis Ottonis (ap. Rub. mon. Aquil. p. 479, nicht bei Böhmer). Daß Henricus minor es aber noch bon Otto II. erhalten habe, sagen jedenfalls die Worte Thietmar's: munere praesai Imperatoris zu deutsich, als daß sich daran zweiseln ließe.

<sup>3)</sup> p. 349. Oritur autem inter hunc (Henricum cogn. rixosum) et praesatum Henricum qui minor dicebatur magna seditio, qua Herimanni Comitis consilio modum finita, regis gratiam in Franconosorti et ducatum (Bajoariae) dedititius promeruit (Henr. rixosus).

<sup>4)</sup> Stengel II. p. 126 meint: "Wollte man indeffen annehmen, Stio (von Franten), Beinrich's Water, habe bas Berjogibum Ranthen biefem feinem Gobne anfänglich abgetreten, um nach beffen Tobe 989 wieder angenommen, fo waren alle 3 weifelg gelöft und ber Tob bes uns bieber unbetannten Berjogs Heinrich im Necrol. Fuld. — auf

Wenige Monate nämlich nach jenem zu Frankfurt im Jahre 985 etfolgten Frieden zwischen Heinrich dem Jänker und Henricus minor ermähnt Otto III. in einer Urkunde sür Pelegrim von Passau der Verwendung
seiner beiden Better Heinrich der Heigrim von Baiern und Kärnthen:
amborumque Nepotum nostrorum Heinricorum Ducum seilieel Bavariae ac Carinthiae regionum 1). Dieser Heinrich von Kärnthen
wird nachber noch öster genannt, den 27. August 988 2): Henricum
Carentanorum ducem nostrumque sidelem nostram implorasse excellentiam. Den 1. October 989: petitionibus cari Nepotis nostri
Carenthinorum ducis Heinrici verleist Otto quandam nostrae proprietatis partem in regiono — Chreine et in Marcha Ducis Heinrici et in comitatu Waltilonis comitis 3). Außerdem aber ist noch
die Nachricht des Necrologii Fuld. an. 989 Heinrichus dux (obiit 4))
hier von entscheidendem Gewichte.

Obwohl auch Frölich dafür hält, daß Henricus minor dieser in den Urkunden erwähnte Herzog von Kärnthen sei, so hat er doch durch eine später näher zu prüsende Annahme die Sache so verwirrt, daß Stenzel mit Recht das Jahr 989 als den Knoten der ganzen Frage betrachtet und alle Schwierigkeiten in den Worten zusammenfaßt: "Alles hängt von der Frage ab, wer war der Herzog Heinrich, welcher im Jahre 989 stard?" obwohl er selbst dann gesteht, es nicht zu wissen. Und doch scheint es nicht so ganz unmöglich, diese Frage wenigstend auf eine wahrscheinliche Weise zu entscheiden; wenn man sich nämlich nur von der durchaus irrzthümlichen, durch Nichts unterstützen Ansicht, die diesen ausgezeichneten Forscher, so wie viele andere, befangen hält, daß nämlich Henricus minor eine und dieselbe Person mit dem später austretenden Heinrich word Schweinsturt sei, ein sur alle Mal und ohne Widerrede lossget. Wir solgen durchaus der von Herrn Gieserecht tressich unterstützen Ansicht Massen in das ganz verschieden Personen d.

Abgesehen also von bem Schweinfurter heinrich gab es in dieser Beit brei verschiedene herzöge heinrich: 1. ben von Baiern mit dem Zunamen der Zänker, 2. ben mit dem Zunamen minor, 3. ben Sohn Otto's von Franken, den Bater Kaiser Conrad's II. Wer von diesen dreien ftarb

unfern (ben frantlichen) Seinrich ju beziehen." — Daß noch nicht alle Zweifel gelöft maren, beweift ber Umfland, baß in ben Jahren 990—995 ein Seinrich ale Serzog von Kärnthen urkundlich verdemmt, also Sito es nicht befessen haben tann. Daß auch übrigens Beinrich von Franten 989 nicht gestoben ift, werden wir sogleich bartbur.

<sup>1)</sup> Bohmer 638. Urt. v. 30. Gept. 985. Gie jeigt jur Geufige, bag Seinrich ber Zanter nicht, wie Gichhorn a. a. D. will, im Jahre 985 Baiern und Rarnthen wieber erhalten bat.

<sup>2)</sup> Ughelli V. 745. 2866mer 657.

<sup>3)</sup> Meichelbeck, hist. Frising. I. 1. p. 185. Bohner 665.

<sup>4)</sup> ap. Schannat. probat. hist. Fuld. Prob. p. 476.

<sup>3)</sup> Mascov. Com. I. Adn. XI. p. 30 sq. 3ahrb. II. 2. p. 139.

im Jahre 989? Für Heinrich von Baiern verneint fich die Frage von selbst, da wir seinen Todestag (den 28. August 995) bestimmt kennen 1). Es bliebe also nur die Wahl zwischen Heinrich von Franken und Henricus minor, die beibe dem kaiserlichen Hause verwandt sind und vom Kösnig Otto daher nepos genannt werden könnten 2).

Hier führt, dunkt uns, eine einfache, bisher übersehene Combination zu dem gewünschten Ziele. Heinrich von Franken nämlich hatte zwei Söhne: Conrad II., Kaiser von Deutschland, und Gebhard, Bischof von Regensburg. Dieser letztere starb im Jahre 1060 3); er müßte also, wenn kein Bater 989 gestorben wäre, ein Alter von mindestens 70 Jahren erreicht haben. Wollte man diesen möglichen und natürlichen Fall nicht als Einwand betrachten, so wissen mit doch aus Gebhard's Leben, daß er sich im Jahre 1027 gegen seinen Bruder empörte, und von diesem gezwungen wurde, in den geistlichen Stand zu treten. Außer den Annales Hildesh. gedenkt auch die vita Meinwerei den daß einer jugendlich unsüberlegten Khat der Mann noch juvenis gezählung einer jugendlich unsüberlegten That der Mann noch juvenis gezahlung einer jugendlich unsüberlegten Khat der Mann noch juvenis gezahnt werden könnte, der, wenn sein Vater wirklich 989 gestorben, dazumal ein Alter von mindestens 37 Jahren erreicht haben müßte.

Unfere Ansicht, in jenem Herzog Heinrich, ber 989 ftarb, nicht ben Sohn bes franklichen Otto zu erbliden, sondern den Besis Kärnthens bis zu jenem Jahre für Henrieus minor zu vindiciren, würde zur erblentesten Gewisheit gebracht werden, wenn eine Angabe Gebhardi's III. 393 bewiesen werden könnte. Dieser nimmt nämlich für eine Schenkungsurkunde Herzog Heinrich's an Albuin von Saben (abgedruckt aus Resch, Annal. Sab. tom. III. p. 652 bei Sinnacher II. 125), wir wissen nicht, auf welche Gründe gestügt, das Jahr 989 an; und da hierin einer Hiltigarde als Gemahlin des Karnthner Herzogs Heinrich's gedacht, die Frau Heinrich's des Jänkers aber Gisela und die des franksichen Henrieus minor im Jahre 989 Kärnthen besesstich nachgewiesen sein, daß Henricus minor im Jahre 989 Kärnthen besessen habe. Leider aber ist diese Annahme Gebhardi's eine rein willkürliche, und die Urkunde kann mit eben dem Rechte auf jene Zeit bezogen werden, wo Henricus minor nach der Empörung Heinrich's des Jänkers Kärnthen jum ersten

Thietm. p. 352. migravit ad Christim V. Cal. Septembr. cf. Chr. Quedl. a. 995 hoc etiam anno Bojôariae regionis dux Henricus secundus immatura morte obivit.

<sup>2)</sup> Der erflere burch Luitgarde, Tochter Otto's I., feine Grofmutter; ber zweite burch Willetrube, feine Mutter, Tochter Gifelbert's von Lothringen. Wergl. Huschberg, altefte Gefch. bes Saufes Scheiern:Wittelsbach. Munchen 1834. II. Stammtafel.

<sup>3)</sup> Bergi. Stengel, &. Raif., Stammtafel ju II. p. 122.

<sup>4)</sup> ap. Leibn. I. p. 725. In bac Synodo Godehardus juvenis frater Imperatoris arma compulsus deposuit et clericalem tonsuram accepit.

<sup>5)</sup> ib. p. 558. In eadem Synodo — Gebehardus juvenis frater Imperatoris, ibidem arma deponens clericalem tonsuram invitus accepit.

Male erhielt (vergl. Sinnacher, Beitr. g. G. von Gaben und Briren II. 32 1)).

Klar ist aber bennoch, daß jener im Jahre 989 gestorbene Heinrich ber mit dem Junamen minor und ber Herzog von Karnthen gewesen sein muß. Daß Heinrich von Franken nicht im Jahre 989 gestorben sein kann, machen außer dem Angeführten noch manche andere Umstände unmöglich anzunehmen 2). Auf wen aber sonst könnte dann jene Nachricht des Neerol. Fuld. bezogen werden, wenn nicht auf Henricus minor?
Daß aber bei dieser ganzen Frage endlich auch nicht an den Schweinfurter heinrich gedacht werden kann, beweist der Umstand, daß Thietmar diesen seinen Vetter nie als Herzog von Kärnthen erwähnt und auch kein anderer Schriststeller ihm den Titel dux giebt.

Fassen wir nun die die jest sich ergebenden Resultate jusammen, so erhellt, daß Henricus minor im Jahre 983 erst Baiern, dann Kärnthen bekam und als Herzog beider Länder noch im Anfange des Jahres 984 ermähnt wurde; daß er es denn endlich ift, der nach Beilegung seines Zwises mit heinrich dem Zänker, wo dieser nach dem Zeugnisse aller Quellen Baiern erhielt, in Urkunden als Herzog von Kärnthen erwähnt wird und der, wie eine Bergleichung des Necrol. Fuld. mit der Urkunde bei Meichelb. I. 1. p. 185 vom 1. October 989 zeigt, in den lesten drei Monaten des Jahres 989 flard 3).

Daß nach jener Ausgleichung mit heinrich bem Banter Rarnthen von Henrieus minor befeffen worden, laft auch Frolich bestehen 1). Je-

<sup>1)</sup> Die Worte ber Urf. lauten: qualiter Heinricus Dux Karintanorum — tradidit ex sua proprietate dass hobas — cum manu uxoris suae Hiltigarde. Die Frührern, wie Eichhorn, Beitr. 3. alt. Gesch. Karnthens, Bulchberg und Hormany, hatten wohl auf biefe Ungenauigkeit Geharbi's ausmertsam machen tonnen, um benen, welche bie Schrift von Diesch ich tannten, jede unnöthige Conjectur ju ersparen.

<sup>2)</sup> Eine öllgemeine Betrachtung bes ganzen verwandbischaftlichen Werhältnisse bes fräntlichen Hauses wird leicht das Irrige jener Ansicht, die Heintich von Franten im I. 1989 fierden lätz, heraunskelten. Sein Größbatere Conrad verheirathete sich mit Liutgarde, Tochter Kaifer Otto's I., im I. 947 (Conl. Regin.). Nehmen wir nun selbst mit Troll l. c. p. 416 an, ihr Schn Lito wäre im I. darauf 948 geboren, und habe als 18 jähriger Züngling sich verheirathet, so tönnte bessen Sohn Heinrich frühestens im I. 967 geboren stünren alle die verheirathet, so tönnte bessen Kiner, nur ein Alter von 22 Zahren erreicht haben können. Da er aber dere krieden hinterließ, müßte er sich in eben se jungen Jahren wie sein Water verheirathet haben, und jedes Jahr seiner Sehe mit einem Kinde gesganet geweinen sein. Daß man dom Grschiebpuntte allgemeiner Wahrscheinlichselt so nicht rechnen, und in einem Zeitraum von 42 Jahren (947—989) die Seburt von der ich einerationen in grader männlicher Linie, Woshater, Water und Senkel, nicht annehmen kann, sieht Zeder leicht ein, dem es bei genealogischen Korschapen um die Wahrhöft zu thun ist.

<sup>3)</sup> Bergl. Buchinger, G. b. B. III. p. 111.

<sup>4)</sup> Archontol. Car. II. p. 13. Wenn Stenzel II. p. 123 fagt: "Eroll (Com. III. p. 417) giebt aus Frölich (Arch. Car. p. 11. c. 1. p. 10 sqq.) au, Otto fet im Jahre 978 Herzog von Kärnthen geworben, habe diese Würde 985 au Heinrich den Jüngern — — abgegeben, je boch nach besser Tobe 989 jurud erhalten, "so ift dies Lethter weber die Ansick Frölich's, noch die Eroll's, der p. 417 nur von dem Jahre 978 spricht, p. 422 aber richtig

boch nimmt er nicht 989, fonbern 997 als fein Todesjahr an, eine Unficht, bie auch neuerdings Sufchberg in feinem fonft fo verdienftlichen Wert ju der feinigen gemacht hat. Frolich beruft fich hierbei auf bas Chron, Salisburgense apud Pez sc. rer. Aust. I. 340. in meldem es beift: an. 995 Heinricus IV. dux Bavariae obiit, Heinrico filius ejus succedit. Ann. 997 Heinricus V. dux Bavariae obiit. Betrache tet man biefe Borte genauer, fo ift es in ber That unbegreiflich, wie Krölich aus ihnen nur bas Minbefte für Henricus minor habe entnebe Denn gang bon bem Gefichtepuntte bes Chroniffen aus können wir nach ber vorangeschickten Angabe, bag im Jahre 995 Beinrich IV. von Baiern geftorben und fein Gohn Beinrich ihm nachgefolgt fei, aus feinen Worten jum Jahre 997 nur bas folgern, bag eben biefer Cohn ( Seinrich V.), nicht Henricus minor geftorben fei; mas aber in fich ichen burchaus nichtig und grundfalich ift, ba ber Gohn und Dachfolger bes im Sabre 995 geftorbenen Beinrichs von Baiern ber befannte Beinrich ber Kromme, ber fvatere Raifer von Deutschland, mar, ber alfo nicht im Jahre 997 geftorben fein fann. Diefen innern Wiberfpruch fühlte ber Berfaffer bes Chron. Mell. ib. p. 22 1) (ober ein fpaterer Abfchreis ber beffelben); benn indem er bem Chron. Salisb. folgend jum Sahre 997 feste: Henricus Dux Baj. filius Heinrici ducis obiit, fügt er, um Die ibm bekannten richtigen Nachrichten vom fernern Leben Bergog Beinrichs mit biefer Angabe auszugleichen, bingu: Heinrieus frater ejus successit; und lagt alfo bem Berjog Beinrich bem Banter zwei Gobne mit Namen Beinrich nachfolgen, von benen ber lettere fpaterbin Raifer von Deutschland geworden mare; - eine fo offenbare Unmahrheit, baß fie nicht erft miderlegt ju merben braucht. Sufchberg (Gefc. b. burcht. Sauf. Schepern , Wittelebach p. 196) hat naturlicher Weife baran Unftoß genommen, bag mit ben Worten bes Chr. Salisb. an. 997 gar nicht Henricus minor bezeichnet merbe; er mill baber, um die Angabe grolich's, bem er nun einmal unbedingt bierin folgen ju muffen glaubt, auf. recht ju halten, lefen: Henricus (quondam) dux Bavariae; eine Conjectur, Die, abgesehen von ihrer völligen Unftatthaftigfeit, fcon um beswillen nicht die mindefte Rucfficht verdient, weil es dem Chroniften unbedingt naber lag, falls Henricus minor mirflich 997 geftorben mar, ihn burch Singufügung ber Burbe, Die er bei feinem Tobe befleibete (dux Carinthiae) ale burch bie, welche er por langerer Beit inne batte (quondam dux Bavariae), ju bezeichnen 2).

angiebt: cum non solum Henrico Bavar. et Carint. duce au. 995 mortuo, (Otto) Carinthiam et Marchiam Veronensem denuo a Bavaria disjunctam acceperit propugnandam.

<sup>1)</sup> Bergl. Chr. Claust. Neoburgense ib. p. 436.

<sup>2)</sup> Wit Otecht fagt baher Eroll I. c. p. 420. not. n. Hinc arbitror doct. Frölichium — nodum in scirpo quaesivisse cum probare consretur, Henricum minorem — anno demum post Henricum Ricosum — obiisse, incertos scriptores secutus.

In der That aber war es doch wirklich nicht so schwer, die klar ju Tage liegenden Gründe aufzusinden, welche diesen Irrthum bei dem Salzburger Chronisten veranlaßt haben mögen. Ohne Zweisel nämlich entzlehnte er die richtige Angade von dem im Jahre 995 erfolgten Tode Deinzich des Zänkers anderswoher und glaubte dann, dieselbe bei irgend einem andern Chronisten ') fälschlich jum Jahre 997 besindliche Nachricht als eine hiervon verschiedene betrachten zu müssen; so wollte er nach der Geswissenhaftigkeit jener Zeiten auch dieser Angade in seiner Ehronik einen Plan nicht verweigern, machte aus Heinrich dem Zänker zwei Personen und bereicherte die Geschichte Baierns mit einem Heinrich V., der in Wahrbeit nie eristirt hat.

Noch könnte man Frölich's Sprothese als wenigstens auf bie, wenn auch misverftandenen, Worte einer Quelle begründet einigermaßen in Schus nehmen, wenn nicht grade die Folge bewiese, daß es wirklich seine Absicht nur ift, da Schwierigkeiten ju schaffen, wo sich Alles, wenn man nur treu den Worten ber Quellen folgt, aufs Leichteste und Bequemfte in einander fügt, um diese eingebildeten Hindernisse dann mit höchstschwachem, unhaltbarem Raisonnement oder durch gewaltsame Emendationen aus bem Wege in raumen.

Die nachfte vollftandige, urfundliche Ermahnung eines Berjogs von Rarnthen findet fich nämlich in einem Diplom vom Jahre 993, worin es heift: ob interventum dilecti ac fidelis nostri Hainrici Bajoariorum et Karentinorum ducis 2). Früher, mo Henricus minor noch lebte, wird Beinrich ber Banfer in ben Urfunden immer nur als Bergog von Baiern, nie als ber von Rarnthen bezeichnet, fo mie auch Henricus minor immer nur ben letteren, nie ben erfferen Titel führt. Da alfo biefer im Jahre 989 geftorben ift, fo paft nichts beffer in bie gange Lage ber Dinge, als menn mir annehmen, bag Beinrich ber Banfer, ber icon vor feiner erften Emporung Rarnthen befeffen, es jest wies ber erhielt. Und dies wird auch genügend burch jene Urkunde, die ibm beibe Titel beilegt, erhartet. Diefes Diplom fannte Rroblich; es miberfprach offenbar feiner Unnahme; anftatt aber biefe aus bem Difverftandniß einer noch bagu falichen Angabe einer fehr fpaten Chronik entsprungenen Spothefe bem Zeugniß ber Urfunde gegenüber aufzugeben, ift er fühn genug, jene vom Rangler burch bie Recognition befraftigten Worte des Diploms gewaltsam ju emendiren. Bon ben gmei Unnahmen, Die er macht, um Diefes Document mit feiner Unficht ausgleichen ju fonnen, wird die eine, bag Henricus minor ben früher geführten Titel eines Bergogs von Baiern nicht habe aufgeben wollen, genugfam burch iene

<sup>. 1)</sup> Froids II. p. 13 beruft fich hierbei auf bas Chronicon Urspergense, bas ben Tob Beinriche ins Jahr 997 febe, boch firft in ber Strafburger Ausgabe v. 3. 1809 hiervon nicht eine Subbe,

<sup>2)</sup> Hund I. p. 93. Bohmer 716. v. Sormanr Lintp. p. 56.

oben citirten Urfunden vom J. 985—989, in welchen er nur Herzog von Kärnthen genannt ift, widerlegt; die andere aber, daß statt der Worte: ob interventum dilecti ac sidelis Hainrici Baj. et Kar. dueis zu see sen interventum utrinsque dilecti ac sid. Hainrici Bajoar. et Kar. dueis, erleidet durch Bergleichung mit der Genausseit, wie der Otto im Diplom vom 30. Sept. 985 bei Erwähnung beider Herzige verfährt: amborumque Nepotum nostrorum Heinricorum Ducum scilieet Bavariae atque Carinthiae regionum einmal dasselbe Schicksal, wie die erstere, und kann sodann bei Niemandem, der mit den Urkunden der deutschen Kaiser vertraut ist, als einigermaßen berücksichtigenswerth erscheinen. Wohin, muß man fragen, würde es mit der besonnenen, wahreitelliebenden Forschung kommen, wenn es erlauht wäre, selbs die Worte der Diplome nach unsern vorgefaßten Meinungen umzustempeln? Wenigstens wären sie dann nicht mehr das, wosür Leibnig sie bielt.

Außer der angeführten Urkunde gedenken noch einige Andere Heinrich's von Baiern als Herzogs von Kärnthen und Markgrafen der mit demfelben verdundenen Mark Berona 1); auch das sogenannte Chronicon
Sagornini nennt ihn dei Gelegenheit eines Streites, den Benedig mit
dem Bischof Johann von Belluno hatte. Da diese höchst wichtige Stelle
bisher weder von Verci storia della marca Trevigiana, noch von Liruti notizie delle cose del Friuli III. p. 303 2) beachtet worden, jene
Chronik aber in Deutschland so gut wie undekannt ist, so erscheint es
nöthig, ihre Angaben hierüber ihrem wesentlichen Inhalte nach hier solgen ju lassen. Ibhann von Beluno, so berichtet ihr Verfasser, usurpirte
unter der Regierung des Herzogs Tribunus von Venetien einige Güter
im Sebiete von Herassen. Der Herzog Petrus Urseil II., dessen Regier
ungsantritt in das Jahr 991 fällt, beschloß, dies so lange zu ertragen,
bis der Herzog Heinrich in die Mark Treviso oder Vervona käme 3). Als

<sup>2)</sup> Letteres Wert besonders ift wenigfiens fur unfere Beit ohne allen Werth.

<sup>3)</sup> Chr. Sag. p. 87. interim (donec) Heinrici ducis praesentiam Veronensis susciperet marchia, und metter unten: - rex praenominati ducis Heinrici actum omnino redarguens.

Dies gefchab, brachte Vetrus burch Gefandte feine Rlage bei ihm an, und Beinrich versprach auch, auf bem Bege Rechtens gegen ben Bischof ju verfahren, bachte aber in ber That, ba er mit Johann von Belluno befreundet mar 1), nicht baran, fein Berfprechen ju erfüllen. Raum merfte bies ber Doge, fo ichicte er Gefandte jum Ronig Otto nach Machen 2), ber Die Sandlungsweise bes Bergogs Beinrich tabelte, auch ben Benetignern alle entriffenen Guter burch eine Urfunde wieber gufprach, und ben Rit ter Bruno fandte, um bie Sache ju enticheiben. Johann von Belluno aber mochte fich in feinem entlegenen Bifchofefige fo ficher fublen, bag er fein widersvenstiges Betragen fortsette und die foniglichen Gefandten nicht einmal por fich ließ; worauf Detrus in Uebereinstimmung mit Bruno befahl, bag bie Mart Trevifo abgefperrt und iebem Benetianer verboten murde, bort meber etwas ju faufen, noch ju verfaufen. Der fonigliche Befanbte ging nun nach Deutschland jurud, und ber Streit bauerte fo eine febr lange Beit fort 3), bis endlich die Bewohner ber Dark, wie ihr Dieh aus Mangel an Galg, bas fie aus Benedig bezogen, umfam und fie felbft furchtbar litten, ben Bergog Betrus bemuthig um Rrieben baten. Diefer aber, meil er horte, bag Otto fich ju feinem erften Romerzuge rufte, verschob es, ber Mart Krieden ju geben und ichicte Gefandte jum Ro. nig, Die ihn in ben Schluchten ber Alven antrafen. Otto borte mit Bergnugen, welche Rache Betrus an feinen Feinden genommen habe und ber fabl barauf, als er nach Berona fam, bem Bifchofe Johann von Belluno die ftreitigen Befigungen bem Bergog von Benedig wieber jurud, sugeben.

Die Jusammenkunft Otto's mit den Venetianischen Gesandten muß zwischen ben 18. Kebruar 996, wo der Rönig in Regensburg mar, und

<sup>1)</sup> Statt: qui amicitiae foedere simulatus p. 87 hat Zanetti mit Recht stimulatus vors geschlagen.

<sup>2)</sup> In ben Jahren 991-996 zeigen bie Urfunden Dito III. zweimal in Machen, ben 3. April 992 und ben 19. November 995. Bohmer 688. 689. 761. Da nun Dite am 19. Juli 992 in Muhlhaufen ben Benetianern bas von feinem Bater jugeftanbene Bactum befiätigt; Urf. bollfländig ap. Dand. Ch. Ven. Mur. SS. XII. 223. Bohmer 694. quod Petrus dux Veneticorum per suos nuntios Marinum Diaconum et Joannem Urseolum - nostram adiit celsitudinem efflagitans quatenus Pactum quod Pater noster - concessit, confirmare dignaremur, fo liegt Die Bermuthung nabe, bag es eben biefelbe Genbung fei; jene angeführten Streitigfeiten alfo mit bem Bifchof von Bellune, welche Dantolo ib. p. 223, bas Chron. Sagorn ausschreibent, ohne weitern Beweis in bas Jahr 993 fett (cf. Murat, Beid. von Stal. b. Ueberf. V. 532), in bas Jahr 992 fallen. Doch ift es mahricheinlicher, bag bie Beflatigung jenes Bactume burch eine Gefanbichaft erlangt murbe, bie Beter gleich ju Unfang feiner Regierung ju Dtto III. fchidte: p. 85 Ch. Sag. Nuncios etiam ad tertium Othonem regem praeclarae indolis puerum destinavit, cum quo tanti amoris amicitiae vinculo sese cohartavit, quatenus remota dilectione deinceps quidquid sibi possibile competebat ad votum consequeretur; ju melder Stelle B. Bellegrini in ben hanbich. Roten im Befit b. S. Brof. Rante mit Recht bemertt : locus obscurus.

<sup>3)</sup> ib. p. 88. coeptum vero jurgium a duce (Heinrico) diutissime perduravit.

ben 12. April, mo er bas Ofterfeft in Davia feierte, fallen 1). Da nun aber Beinrich fcon am 28. August des Jahres 995 geftorben ift, und im Anfang bes folgenben icon ber Beriog Otto von Kranten mieber als Marfaraf von Berona und fomit auch als Bergog von Rarnthen anges führt wird 2), fo begreift man nicht, warum Betrus auch gegen ihn babe bie Beindseligkeiten fortbauern laffen. Wir muffen inbeffen jebenfalls annehmen, bağ bem fo gemefen fei, ba bas Chron, Sag, p. 90 pon bem endlichen, menige Beit nach jener Berfammlung ju Berona erfolaten Krieben melbet: Tum domnus dux (Petrus) pacem diutius imploratam inimicis indulsit. Quamvis Johannis episcopi severitas in amisso praedio perduravit, und biefe lettere Sache um fo gemiffer erscheint, als nach einer im Codex Trevisanus aufbemahrten, bis jest noch ungebruckten Urfunde erft im Jahre 998 ein Abfommen swifden Johann und Detrus getroffen murbe 3), fonach unter ben inimici, benen ber Bergog Beter Rrieden gab, nur ber Bergog Otto 4) und bie Bewohner ber Darf verftanben merben fonnen.

So wie der frühere Besit Karnthens heinrich dem Zanker ein Anrecht nach Henricus minor Tode darauf gegeben, so muß dies jest mohl wiederum mit Otto der Fall gewesen sein. Es ift dies grade das wirklich Sonderbare in der Geschichte Karnthens während dieser Zeit, daß es seinen Besitzer so oft wechselt, aber daß doch bei seiner Bergabung auf die früheren immer Rücksicht genommen wird b). Otto, der auch in den

Seinrid ber Janter bis 975 und von 989 - 995. Henrieus minor 977 oder 978 und von 983 - 989. Otto von Franten 978 - 983 und 996 - 1904.

<sup>1)</sup> Ciehe Mbhanbfung 3. b. 3. p. 88.

<sup>2)</sup> In Babia (gegen ben 12. April 996) hörte Otto ben Tob Sabfl Johann's XV. und bestimmte feinen Berwandten Bruno, Gohn Otto's, ju biefer Burc Ch. Sag. p. 90. Bon beffen Bater geben bie Annal. Hildh. 996 bei biefer Gefegenheit an, baf er bamals bie Mart Berona befeffen habe: Brunonem Ottonis filium, qui Marcham Veronensem servabat.

<sup>3)</sup> Colet ad Ugh. Ital. sac. V. 147. Vivebat (Johan. Eps. Bellunensis) adhuc 998, nam anno imperatoris Ottonis tertio ind. II. mense Marito semel et iterum mense Augusto discussae atque compositae fuerunt controversiae quaed minter eundem et missos Petri Venetorund ducis vertentes, prout ex documentis quae legi possant in citato Trevisano codice. Verci marc. trev. p. 26 aus bemfetben Cober: — alcuni aggiustamenti seguiti nel 998 nel Contado di Ceneda fra Pietro Orseolo Doge di Venesia e Giovanne Vescovo di Belluno, in cui rimasero itabiliti i confini de Cittanova già Eraclea. L'istrumento fu rogato alla presenta di Ottone duca della marca Veronese, di Oberto Vescovo di Verona etc. Unbegreffic foficite es, roarum Lebret (Etaatsg. v. Ben. 1. 236), der cinige beutsche Geschrite, welcher das Chr. Sag. benutt unb den codex Trevisanus nicht allein tenut, sondern auch unjähligemas nach den Seitengablen des Venet. Codex citirt, jur Anstiarung dieses Berhältnisses bie gange Urtfunde nicht mitgetspeit fict.

<sup>4)</sup> Auffallend ift es, baf bas Chr. Sagorn., welches ben Bapft Gregor als filium Ottonis ducis p. 90 tennt, Diefen fehteren bei jenen Streitigteiten nicht ermant.

<sup>5)</sup> Jeder von ben brei Befibern hat es greimal befeffen: Beinrich ber Zanter bis 975 und von 969 - 993

Sahren 983-996 ben Bergogtitel gwar ohne weitere Benennung fortmabrend führt 1), fci es nun, bag biefer mit feinen Befigungen in Franken perbunden gemefen, oder er, wie Stengel p. 125 mill, ihn aus feiner fruberen Burde beibehalten babe, wird in Urfunden und Diplomen baufig genug als Serjog von Karnthen und Martgraf von Berona bejeichnet 2). Co mochte es icheinen, ale ob unter ihm Die Geschichte Diefer Proving iene Schwierigkeiten verlore, welche die Aufmerkfamkeit fo vieler Koricher auf fie gelenkt haben; und in ber That beherricht diefe Borftellung Krölich und alle Neueren. Dennoch aber finden fich die merfwürdigften und bedeutenoffen Schwierigfeiten. Bie aus ben fo eben angeführten Reugniffen erhellt, ift Otto in Die Stelle Beinrich's bes Bantere getres ten, er hat bas Berjogthum Rarnthen und bie Dart Berona wieber erhalten; Baiern allein ift bem Gobne bes erfteren, bem fpater als Rais fer unter bem Namen Beinrich II. befannten Berioge, geblieben. Abet boch liegen une bie unverwerflichften Urfunden vor, bie ibm unter ober neben Otto in biefen Landichaften eine Gewalt ju ertheilen, beren Ratur freilich febr fcmer ju erfennen fein mochte. In einem Actenftude vom 19. Januar 998, welches Muratori in feinen Antiquitaten II. p. 793 (Böhmer 808) juerft ans Licht geftellt bat, wird feiner Mitmirtung in ben Angelegenheiten ber Mark folgenbermaßen gedacht: dum - in civitate Cremona - in judicio residebat Otto dux et Missus domni ipsius Imperatoris unicuique justitias faciendas et deliberandas, residentibus cum eo Henricus dux etc. In einer Urfunde pom 13. April 1000 3) fagt Otto III. bann felbft: notum esse volumus, qualiter nos interventu Heinrici ducis nostrique Consanguinei dilecti et Udalrici nostri amabilis Capellani Adalberoni Marchioui centum mansos donavimus in provincia Carinthia et in marchia comitatuque memorati marchionis Adalberonis sitos. Noch merkwürdiger über biefes Berhaltniß find bie Borte

Luben VII. 565. n. 35 fragt: "Ift Otto jeht 983, ba Beinrich minor Berjog von Baiern ward, Berjog von Karnthen geworben, ober 984, ba Beinrich ber Santer wieder ju feinem Bergethum Baiern gelangte? Und bas Erfie tommt mir am wahricheinlichften vor." Man muß antworten, feins von beiben; Otto verler Karnthen 983 und erhielt es erft 996 wieder.

<sup>1)</sup> Bergs. Böhmer 632. in comitatu Ducis et comitis Ottonis. Schannat prob. p. 26. n. 28. außerdem Mab. Analecta vetera p. 449 (ed. in sol.) vom 30. April 993 (nicht bei Böhmer) petitione cari nepotis et equivoci nostri Ottonis ducis.

<sup>2)</sup> Bohmer 805 bem 5. Januar 998; bann bem 15. Jan. 998 ap. Mur. Ant. tom. III. 741 und eine Urtunde für die St. Lambertlirche ohne Jahr petitione Ottonis Carnorom dueis. ap. Pusch et Frühl. II. 270. Bergl. noch die ichon citirte Urtunde aus dem Cod. Trevisan. und eine andere gleich ju nennende b. 19. Jan. 998. Außerdem neunt Thietm. p. 370-thn Carentanorum dux et Veronessium comes; feineu Ted giebt das Necr. Fuld. 1. c. p. 477 auf II. non. Nov. 1004 an. Bergl. hierüber Croll 1. c. p. 423.

<sup>3)</sup> Frölich, Archant. Car. II. 199 theilt fie vollftanbig mit. Bergl. Bohmer 853 ans f. Arch. III. 553.

bes Papftes Sergius') in einem Briefe an den Bischof Andreas von Parenzo. Nachdem er angegeben, daß der Patriarch von Aquileja die Parochie Rovigno, so wie mehrere dem Bischof von Parenzo zugehörige Burgen zur Zeit des Papstes Sylvester an sich gerissen, sest er hinzu, der Bischof Andreas habe ihm (Sergius) das Privilegium Sylvesters gezeigt, in welchem gesagt würde, daß dieser den Patriarchen Johann dreimal vor sich geladen, und da dies nichts gestuchtet, heinrich, der damals das herzogthum Baiern inne gehabt, gebeten habe, Johann zu ermahenen, daß er von der Infestation der Varentiner Kirche ablasse.).

Ift es nun keinem Zweifel unterworfen, daß hier von jenem Sohne Heinrichs des Zänkers die Rede ist 3), so sieht man nicht ein, wie der Papst in Sachen der Istrischen Mark, die durchaus nur dem Herzog Otto unterworfen war, sich nicht an diesen, sondern an Heinrich von Baiern wenden konnte. Wenn der lettere nicht eine bestimmte Gewalt in Eärnthen und der Mark hatte, so konnte weder dies geschehen, noch auch Kaiser Otto III. auf seine Verwendung jene Schenkung an Adalbero machen. In dieser Beziehung verdienen daher auch die Worte der Vita beati Ramuoldi: Henricus (der spätere Kaiser) principatum tenens super populos Noricos et "Carinthios," 4) obwohl das lette Wort von späterer Hand hinzugesügt ist, alse Berückschtigung, wenn sie aleich zur Ausstlätung dieses dunkten Verhältnisses nichts beitragen.

Etwas mehr Licht scheint eine Stelle aus dem Buche von Pet. Albinus de redus Carinthiacis b) in die Sache zu bringen; hier heißt es: Henricus silius Hecilonis, (des Zänkers) ex duce Bavariae Imperatore, abdicavit se ducatu Carnorum petente Ottone tertio Imperatore, cum alias Bavariae dux esset. Reservavit sibi tamen duos in Carinthia Comitatus Villacum et Wolfsbergam, quos deinde episcopatui Bambergensi a se fundato donavit. Obwohl dieser Geslehrte dem leten Jahrhundert angehört, so scheint er doch Urfunden des nunt zu haben, die jest verloren sind. Denn so weit ich die Bambergisschen kenne, so findet sich zur keine darunter, in welcher Heinrich dem

<sup>1)</sup> ap. de Rubeis p. 487. Ugh. V. 402. Gergius fag von 1009-1012.

<sup>2)</sup> l. c. atque Privilegium, quod ab ipso (Sylv.) accepisti ostendere curasti nobis. In quo etiam, quomodo ter vocatus fuisset et qualiter ipsam trinam vocationem pro inilo duxisset reperitur, atque quomodo ipse Sylvester piae mem. Rom. E. praesul deprecasset Itenricum, qui eo tempore Ducatum tenebat Bainariorum, ut supradictum Patriarcham moneret, ut ab infestatione Parentina Ecclesiae recederet. Quod memoratus Henricus facere non potuit, eumque ad se vocare fecit, sed tempore distulit.

<sup>3)</sup> Da Sylvefier icon ben 11. Mai 1003 ffarb, fo tann man hierbei nicht an Seins rich von Luxemburg benten, ber Baiern erft im Jahre 1004 erhielt.

<sup>4)</sup> Acta Ord. S. B. S. VI. 1. p. 20. Much bei Arnolfus de S. Emmerano, ap. Can. II. 121, aus bem bie vita Ramuoldi nur ein Ausjug ift, ift Carinthios von anderer Hand.

<sup>5)</sup> Ap. Ludw. Reliq. manusc. X. p. 563. cf. Sichhorn Beitr, jur altern Gef. Karnsthens. 1819, II. p. 213.

neuen Bisthume biefe beiben Grafichaften verleibt, bennoch aber beift fcon im Jahre 1060 Billach urfundlich: ditionis Babenbergensis in Carinthia oppidum 1), fo wie auch im Jahre 1311 ber Bifchof Bulfingus von Bamberg bem Konige von Bohmen als Bergog von Rarnthen feine im letteren Lande befindlichen Burgen und Stadte: Frifchenftein, Runburg, Strasfrid, Rroneck, Beterona, Billach, Dietrichftein, Belb. firch, Bulfeberga und Reichenfels für 8000 Mart Gilber auf 30 Jahr verpfändet 2). Bon Beterona miffen mir, bag es im Jahre 1158 ermorben murbe 3), in welchem Jahre Grivena es ichon mar; fonft fommen außer Billach und Bolfebergen alle in bem Jahre 1311 jum erften Dale urfundlich als Besitzungen ber Bamberger Rirche in Rarnthen vor. Es fragt fich alfo, ob icon Beinrich der Beilige Diefe Befigungen an Bamberg vergabt hat 4). Was Villach, betrifft läßt biefe Frage fich annahernb beantworten b); ba nämlich in ber oben ermahnten, unter ber Regierung Otto's II. ausgestellten Urfunde biefer Ort bem Bifchof Albuin auf Lebjeiten geschenft mird, Albuin aber gwischen 1004 und 1007, (mahrscheinlich am 5. Februar 1005) geftorben, fo fieht ber Angabe bes Pet. Albinus, bag Beinrich II., Billach an Bamberg geschenft babe, nichts im Gebenfalls bliebe aber immer noch bie Krage ju beantworten, wie ein Allodialbesig bie amtliche Stellung erklären konnte, welche Beinrich II. ale Bergog von Baiern nach ben angeführten Zeugniffen in Rarnthen unbedingt inne gehabt baben muß.

Noch wollen wir jum Schlusse zweier, wie uns bunkt für die beutschen Alterthümer nicht uninteressanten Umftände gedenken. Beruhte namlich, wie es scheint, auch in Kärnthen das berzogliche Amt wessentlich auf der militairischen Würde des Markgrasen ') und bezeichnet sich andererseits auch Herzog Duto selbst als missus des Kaisers 7), so scheint dennoch die missus des Kaisers 7), so scheint dennoch die missus des Kaisers 1, so scheint dennoch die missus des Kaisers 1, so scheint dennoch die missus des Kaisers 1, so scheint deren Beit sich zwar nicht zum herzogthum entwieelt, aber in einer Art Territorialgewalt erhalten zu haben. In einer Urkunde vom 8. Februar 978 ') nämlich wird die curtis Ribniza in provincia Karentana sita in regimine Hartwici Waltpotonis (des Sewaltboten) et Tegnia Perchtoldi

<sup>1)</sup> Ussermann Episc. Bamb. p. 32.

<sup>2)</sup> Usserm. l. l. p. 167.

<sup>3)</sup> Usserm. I. l. p. 112.

<sup>4)</sup> Mus ber Urt. Bohmer 995 erfahren wir, bag er bie Buter Beliga und Liutha in Rarnthen befeffen bat.

<sup>5)</sup> Sinnader I. c. p. 26 über Billad und p. 188 über ben Tobestag Albuins.

<sup>6)</sup> Ap. Rub. 490. Otto dux istius marchiae.

<sup>7)</sup> Mur. Ant. Ital. II. 793.

<sup>8)</sup> Ausgestellt im Lager vor Baffau bei Sinnacher II. p. 119; nicht bei Böhmer cf. Sulchberg p. 189.

ermahnt. Bas regimen bedeute, welcher andern territorialen Beffimmung es genau entsprechend fei, ift fchwer ju fagen 1), jebenfalls lag bie Befigung Sartwic's im heutigen Tirol, wie eine andere Urfunde vom 9. Oftober 978 2) burch bie Worte: in regimine Walpodonio Hardwia (-wici) in pago Thiroval bies beutlich angeigt. Nicht minbere Schwierigfeit hat Die Erflärung bes Bortes Tegnia. Resch. Ep. Sabion. Cod. dipl. p. 632 und Eichhorn Beitrage II. 209 erflaren es für Teichen, mas burchaus unftatthaft ift, ba bie Singufügung bes Genicivs Perchtoldi beutlich anzeigt, bag es nicht ber Dame eines Ortes, fondern Sufchberg p. 189 hat eine andere Etymologie ber eines Umtes ift 3). vorgeschlagen; er leitet es vom altsächsischen thegn, then, than ber for nigliche Diener und thegnian service ab; thegneja bedeute fonach ministerium und fiebe für Comitatus 4). Es bleibt ben Rennern ber germanifchen Rechtsalterthumer ju entscheiben überlaffen, ob feine Ableitung probehaltig fei, und ob ein ahnliches Umt auch fonft noch vorfomme.

#### Ercurs IV.

Die Bersammlung ber beutschen herzöge in Quedlinburg. Thietm. p. 349.

Die vorige Untersuchung hangt aufe Engste mit einer Schwierigkeit jusammen, welche in bem Berichte Thietmare über jene Bersammlung liegt; beibe Fragen wurden baher immer vereint behandelt. Wir haben jene erstere hier mit Absicht getrennt, und aussührlich behandelt, um das einigermaßen Wahrscheinliche von dem völlig Unsichern zu scheiden. Die Eriählung Thietmare b mird vom Annalista Saro in das Jahr 985 gessent, und dieses von allen Neueren ebenfalls angenommen. Aber ich ges

<sup>1)</sup> Sinnacher Beit. 3. G. v. Gaben und Brixen II. 20 überfest: unter ber Botmäßigsfeit bes Walbgrafen Hartwig, in bem Begirte Berthold gelegen und p. 22 burch Forstmeisfter ober Walbaufscher; boch bermuthet er baneben auch auf Gewaltbote.

<sup>2)</sup> Böhmer 536.

<sup>3)</sup> Sinnacher p. 20 überfest es burch Begirt und leitet es p. 22 von tenere ober De-

<sup>4)</sup> Dann mare es fo viel ale bas agf. thanagium, idem quod Taindland, terra Thaini. Dufresne s. v. (p. 600).

<sup>5)</sup> p. 349. Celebrata prochima Paschalis Solemnitas in Quedlinburg a rege ubi quatuor ministrabant duces, Heinricus ad mensam, Conradus ad Cameram, Hecil ad cellarium, Bernardus equis praefuit.

fiche, bag biefe Annahme weber mit ben Ereigniffen bes Jahres 985 in Hebereinstimmung, noch aus ber Ergablung Thietmars gefolgert werben Mus bem Chr. Quedl. wiffen wir, bag ber junge Konig fich gegen Ende bes Jahres 984 nach Quedlinburg begab; Die Unterwerfung Beinriche erfolgte im folgenden Sabre in Frankfurt; bort ift aber Otto II. im Anfange bes Jahres 985, ficher wenigstens por bem 12. April, mo Dftern mar, nicht gemefen 1). Erft ben 2. Juli treffen mir ihn ju Frantfurt an, und es ift um fo mahricheinlicher, bag an biefem Cage Beinrich fich unterworfen bat, als wir ihn furge Beit barauf icon als Bergog von Baiern urfundlich ermähnt finden 2). Wenn alfo Thietmar, nach Eriablung iener Unterwerfung fagt: bas nachfte Ofterfeft murbe in Queblinburg gefeiert, fo fann er unmöglich biermit ben 12. April 985 meinen, wo Beinrich mit bem Könige noch gar nicht verfohnt mar. hierfur fpricht auch bie gange Berbindung, in ber biefe Worte fieben; benn unmittelbar barauf fagte er: in ienen Tagen unterwarf fich Difeco von Bolen bem Konige und ichentte ihm ein Rameel, mas die Annales Hildesh. u. b. Chr. Quedl, beibe in bas Jahr 986 fegen. Es ift alfo anjunehe men, bag erft in biefem Jahre jene gurftenversammlung ju Quedlinburg am Offerfefte (4. April) ftattgefunden habe, welcher Unnahme auch bie ttrfunden nicht entgegen find.

Bon jenen Berjogen, die bort bie Ergamter verrichteten, machen Bernard und Ronrad feine Schwierigfeit. Wenn jene Burben, wie bies fnater erfolgte, ein Attribut ber Landesbergogthumer und nicht rein verfonlicher Art gemefen maren, fo murbe eine Bergleichung mit ber Rronung Otto's I. une barüber Licht verschaffen, wer jener Beinrich ber Truchfeg, und jener Beinrich ber Mundichent gewesen ift. Go aber wird bies mobl nie ins Rlare fommen. Seinrich von Baiern mar ficherlich babei; wird er aber bier Benricus ober Becil genannt? Mannert Beich. von Baiern p. 116 entscheibet fich für bas Lettere, weil Otto Frising. VI. 27 ihn fo nenne 3); ihm tritt Bebhardi Gen. G. b. erbl. Reicheft. I. 161 bei; Pfifter II. 83 aber behauptet bas Gegentheil. a. a. D. und Croll. (Acta. Ac. T. P. III. 420) wollen bann gar unter Benricus ben rheinfrantifchen Beinrich, Cohn bes Bergogs Otto, verfteben 4) - bie unhaltbarfte Unficht von allen; benn ba fein Bater noch lebte und in frantischen Sachen feiner gebacht wird, fo fann er, fein zweis

<sup>1) 5.</sup> Februar ju Muhifpaufen, 14. Februar ju Altfiebi, 28. Mary Gruone, 29. April Duleburg. Bohmer 629 - 633.

<sup>2)</sup> Abhandlung 3. 3. 985 p. 33. Diefe gange Berbindung laft baher auch bas Auskunftes mittel Buchners III. p. 106, baß jene Bersammlung im Anfang bes Jahres 985 gehalten fei, als unflatihaft erscheinen.

<sup>3)</sup> Richer Mon. V. p. 628 nennt ihn ebenfalle Begilo.

<sup>4)</sup> Urfinus p. 163 nimmt bagegen ben Secil für ben rheinfrantifchen Berjog.

ter Sohn unmöglich herzog in Franken gewesen sein. Daß er aber nicht herzog von Kärnthen gewesen, als solcher also nie ein Erzamt in Quedlindurg habe verwalten können, glauben wir im vorhergehenden Ercurse hinlänglich dargethan zu haben; sonach würde über die vorliegende Frage nur das zu entscheiden sein, daß, da wir in dieser Zeit aus gende Frage nur das zu entscheiden sein, daß, da wir in dieser Zeit aus ger Henricus minor und heinrich dem Zänker keinen herzog heinrich kennen, diese beiden sicherlich durch die Namen henricus und hecil beziechnet werden, wir aber nicht wissen, welchen von beiden wir unter den einzelnen Namen zu verstehen haben.

# Ercurs V.

Die Regierungs Epochen ber Papfte unter Otto III. 983 - 1004.

I. Johann XIV. Bonifa; VII. Johann XV.

Als Otto III. den 12. April 996 das Ofterfest in Pavia feierte, hörte er den so eben erfolgten Tod Papst Johann's XV. 1). Wir müssen also annehmen, daß dieser gegen den 8. April stattgefunden hat. Ziehen wir von diesem, mit Unterschied von wenigen Tagen gewiß richtigem, Datum 2), die Zeit ab, welche die verschiedenen Papstlisten 3) ihm zuertheilen, so haben wir als seinen Regierungsantritt.

1) Nach dem Codex Vaticanus, Herm. Cont., Cod. Ecc., Anony. Zwetl. (10 Jahr 7 Monat) ...... ben 8. September 985.

2) Nach bem alter Cod. Vatic (10 Jahr 8 Monat)

ben 8. Auguft 985.

3) Nach bem Codex Estens. (10 Jahr 4 Monat)

ben 8. Dezember 985.

Bon biefen nur um wenige Monate bifferirenben Angaben weicht

<sup>1)</sup> Chr. Sagorn. p. 90; baf Johann XIV. nicht ben 7. Mai geflorben, wie Baronius p. 345 will, haben Bapenbroch und Bagi a. h. l. genugsam bargethan.

<sup>2)</sup> Auch aus ber noch unter Otto III. abgefasten vita S. Adalb. erfehen wir, baf in Navenna, wo Otto ben 1. Mai Hof sielt, ber Senat von Rom ihm durch eine Gesandtsichaft bie officielle Nachricht vom Tode Johanns XV. mittheilte.

<sup>3)</sup> Wir benugen ben Codex Vatic., ben alter Codex Vatic., ben Cod. Eccard. und ben Cod. Esteasis in ber Ausgabe von Murat. sc. III. 2. p. 334 sq., ben Herm. Cont. ex edit. Pist. Struve, ben Anonymus Zwetlensis, ber, obwohl meistentspelie mit bem Codex Eccard. und Cod. Vatic. übereinstimmend, boch manches bisher nicht benufte Neue, enthält in ber Ausgabe von Des thes. nov. anecd. 1. 3. p. 379.

Marianus Scotus völlig ab. Er verdient aber schon darum, weil er ben Antritt Johann's XV. in das Jahr 987 sest, ihm aber bennoch 10 Jahr 10 Monat 12 Tage beilegt, somit also seinen Tod bis wenigstens in das Jahr 997 vorrückt, nicht die mindeste Beachtung. Wichtiger ohne Zweisel ist die Nachricht des Chr. Cavense, das Johann XV. im Jahre 985 post nonas Apriles erwählt worden sei; doch ist auch diese Angabe nichts weniger als begründet; denn die Urkunden, die Georgi zu Baroznias über die Regierungszeit von Johann's XV. Vorgänger, Bonisacius VII., zusammengestellt hat, weisen aufs klarste nach, das Bonisazwenigstens die zum 12. Juli 985 den päpstlichen Stuhl inne gehabt has ben muß 1).

Dit ben Angaben ber alteften Papftliffen fimmen ziemlich genau bie Refultate überein, welche fich aus einer Unterfuchung ber unter Johann XV. quegeftellten Romifchen und Ravennatifchen Urfunden binfichtlich feines mirflichen Regierungsantrittes ergeben. Bor allen ift eine bier von Bichtigfeit, welche de Rubeis hist. Rav. lib. V. beibringt; fie hat folgende chronologische Beichen ann. tertio Pont. Joannis V. Idus Jul. Ind. I. (988). Da hiernach alfo ber Anfang feines Bontificates nach bem 11. Juli 985 fällt; eine andere Urfunde bann beweifet, bag bas erfte Jahr Johanns XV. noch vor ober in bem Gentember 986 2) fein Ende genommen baben muß, bie Unterfchrift einer britten endlich, wie fie Boczek. C. dip. Mor. p. 105, (etwas vollständiger als Marini. p. dip. p. 60) aus einem Original Transfumpt Ottofar's I. mittheilt: datum Reati - II. Cal. Junii indict. VIII. (VI.) incarn. Dom. anno 993 pontif. nostri anno VIII., mense VIII. und belehrt, bağ Johann XV. mifchen bem 1. Geptember und 1. Oftober ben papflichen Stuhl bestiegen bat, fo merben mir in Uebereinstimmung mit ben diteften und beften Papfiliften Die Ditte Geptembers als Dic Epoche feiner Thronbesteigung annehmen muffen 3).

<sup>1)</sup> Georgi ad Baron. tom. XVI. p. 276. a) Anno — Pont. Domn. Bonisatii VII. — anno undecimo (bom Zahre 974, wo er jurefi auf ben päpflisem Etuhi flieg, an gezählt) Indiet. tertia decima (— 965) mens Januario die nona. b) Anno — Domni Bonisatii s. P. — septimi — Ind. XIII. mense Madio die tertia. c) Anno — Pont. Domni Bonis VII. — X mense Maji. Ind. XIII. d) Anno — Pont. — Domn. Bonisatii septimi — XII. mense Junii. Ind. XIII. djierup fügt Muratori (S. v. Z. a. h. a.) que de Rubeis Hist. Rav. lib. V. ap. Graev. thes. antiq. ital. eine Iluterishrift: Anno Nongentesimo Octogesimo quinto a partu virginis qui Annus lib Primus Bonisacii. P. M. Ind. XIII. Idibus Martii seribitur; von ber man sass de van de van de van de van de van de virginis qui Annus lib Primus Bonisacii. P. M. Ind. XIII. Idibus Martii seribitur; von ber man sass de van de van

<sup>2)</sup> Bergl. unten bie Urfunden 3. 3. und 8. Jahre.

<sup>3)</sup> Baronius und Bagi l. c. p. 278 nehmen an, baf er erft gegen Enbe bes Zahres 985 Papft geworben fei.

Unterschriften einiger unter Johann XV. ausgestellten Urfunden aus Georgi'), Marini, Kantugg und Anderen.

#### 1. Jabr.

1) anno ptf. Joannis. Indict. 14. (986) mense Januarii die tertia apud Gattul. hist. Cass. I, 115.

2) 7. Cal. Feb ... ann. primo Joh. XV. Ind. 14. (986) apud Ma-

billon Ann. Ben. 986.

Anno Pontif, Johann. primo die 16 mense Madio Ind. 14.
 Ravenne. ap. Fantuzzi M. R. I, 216.

2. Jahr.

- 1) anno secundo Pontif, Joh, XV. mense Decemb. Ind. XV. (986, bie 15. Indiction fing mit bem September 986 an) ap. de Rubeis lib. V.
- 2) Anno II. Pont. Joh. XV. mense Febr. Ind. 15 (987) ap. Georgi l. c.

3. Jahr.

An. Pont. — Joannis — tertio 5. d. Octob. 987. Ind. I. ap. Georgi l. c.

2) Anno Pont. - Joannis - tertio mense Nobenbrio In-

dict. I. (987) ap. Georg. 1. c.

 Anno 988 die 26, Febr. D. Joh. Papae anno tertio Ind. I. Ravenne. ap. Fantuzzi II. 367.

4) Anno - Pont. - Joh, tertio die 24. April. Ind. I. (988) Georgi I. c. scheint bieselbe mit der bei Petrini Memor. Pren. p. 395.

5) Anno — Pont. — Joh. tertio. V. Idus Jul. Ind. I. (988) de Rubeis hist. Ray.

4. Jabr.

1) Anno - Pont. - Joh. quarto mense Octob. die 19. Ind. II. (988) ap. Georgi l. c.

2) Anno Pont. Joh. quarto in mense Januario die prima

Ind. II. (989) idem ib.

3) Anno Pont. Joh. quarto mense Febr. die VI. Ind. II. (989) id. ib.

4) Anno Pont. Joh. quarto in mense Aprile indict. II. (989) datum VII. Cal. Maj. ap. Marini pap. dipl. p. 58, wohl bieselbe mit ber, welche Lünig Spicileg. Eccl. Cont. III. 154 beibringt, wo Baron. fälschlich an. VI. statt IV. hat.

5) Datum Cal. Julii ann. Pont. - Joh. XV. quarto Ind.

secunda (989) apud Schaten Ann. Pad. I. p. 337.

<sup>1)</sup> ad Baron. t. c.; er hat fie aus bem tabularium bee Riofiers S. Maria in via lata und ben Regefien bee Riofiere Subiaco genommen.

II. 2.

5. Jahr.

1) Anu. pont. Joh. quinto die 13 mense marcii ind. III. (990) av. Fant. I. 218.

2) Anno pont, Joh. quinto mense Junius ind. tertia (990). Georgi l. c.

6. Jahr.

- 1) Anno Pont, Joh, sexto mense Jan. die vigesema secunda Ind. IV. (991) Georgi l. c. außerdem führt er noch eine Ursfunde vom 27. Mär; ohne weitere Angabe an.
  7. Jahr.
- 1) Anno Pont. Joh. septimo mense Febr. die tertia Ind. V (992) Georgi, l. c.

2) Anno Pont, Joh. septimo mense Madius Ind. quinta (992) id. ib.

3) Anno Pont. Joh. septimo mense Junio Ind. V. (992). Marini pap. dipl. p. 59.

8. Tabr.

1) Anno Pont. Joh. octavo mense September Ind. sexta (992, nicht 993, wie Georgi will, ba die Indictionen vom September angeben).

2) Data III. non. Febr. anno pont. Joh. octavo. Ind. VI.

(993) ap. Mab. Ann. Ben. tom. IV. p. 82, Mansi 19. p. 122.

3) Anno Incar. 993. Pont. nostri 8. II. Cal. Junias. ap. Marini p. 60.

4) Anno Pont. Joh., Octavo Ind. VI. (993) mense Julio die

8. apud Georgi l. c.

In einer Urfunde apud Fant. I. 220. anno pont. Joh, octavo die XVII. mense April ift bei ber Indiction offenbar VI. ftatt V. ju lefen.

9. 3abr.

- 1) Anno Pont, Joh, nono die Sept. 17. Ind. VII. (993, nicht 994 wie bei Fantuzzi II. 367 gu lefen ift).
- 2) Anno Pont. Joh. nono die 4 mensis Sept. Ind. VII. (993) ap. Fant. I. 222.

3) Anno Pont, Joh, nono mense Martio die XII. Ind. VII.

(994) Georgi. l. c.

Die Epochen seiner beiden Vorgänger, Johann's XIV. und Bonisas VII. lassen sich weniger genau bestimmen, doch sind jedenfalls urkundsliche Beläge genug vorhanden, um die Ansicht des Baronius XVI. p. 271 und 278, als ob Johann XIV. den 22. August 985 und dessen Vorgänsger Benedict VII. den 10. Juli 984 gestorben wäre, als durchaus und begründet erscheinen zu lassen. Baronius bezieht sich hierbei auf die von ihm mitgetheilten Grabschriften beider Päpste, die sich aber sogleich durch den von Pagi p. 277 angeführten Umstand, daß sie sich nicht in der von

einem römischen Canonicus angefertigten Sammlung ber alteren Dentmaler biefer Urt befinden, als apocryphifch herausstellen.

Gegen ihre Authentie bat bann Muratori (G. v. 3. V. p. 605.) mit Recht bie Stelle bes Annalista Saxo 1) ad an. 983: Otto (II.) Romam revertitur ac dominum Apostolicum digno cum honore Romanae praefecit ecclesiae geltend gemacht und gefchloffen, baf Toe hann XIV., ber hiermit nur gemeint fein fann, noch im Sabre 983 ben papftlichen Stubl bestiegen babe. Außer ber von bem Anony. Zwetl, gegebenen Rotig: Benebictus VII. (Borganger Johann XIV.) annos IX. usque ad annum 983 2) bestätigt eine Urfunde, (ap. Ugh. VIII. p. 70) welche Johann XIV. für Benevent erließ und welche bie Unterschrift tragt: Scriptum - in decembre mense Ind. 12 (983). Dat. 8 Idus Decem. anno Pon. Joh. XIV. Papae primo, biefe Unficht aufs Bollfommenfte, inbem wir jugleich aus einer anderen ap. Mur. SS. I. 2. p. 468 erfeben, bag biefer Dapft am 24. August 983 noch Bifchof in Pavia 3) mar. In Uebereinstimmung mit jener Angabe bes Ann. Saxo und ben Urfunden Otto's II, merben mir bann bas Enbe Novembers ober bie erften Tage bes Dejember 983 als bie Beit feiner Ehronbefteigung annehmen burfen 4).

Wenn wir hiernach jum 1. Dezember 983, die von den verschiedenen Papstlissen ihm beigelegte Regierungszeit hinzusügen, so erhalten wir als die Zeit seiner Absezung nach dem Cod. Eccard. und Herm. Contract. den 1. August 984, nach dem Codex Vaticanus (wo VII. annos verschrieben ist sür VII. menses) den 1. Juli 984, und nach dem Anonymus Zweilensis aber den 1. November 984. Hierzu die 11 Monate gerechnet, welche alle Quellen einstimmig dem Bonifacius zulegen,

<sup>1)</sup> Bahricheinlich aus tem bier verlorenen Chr. Quedlinburg.

<sup>2)</sup> Die Richtigfeit ber Zahl IX. wird erwirfen burch eine Urf. ap. Mur. (G, v. 3) V. p. 593 b. U.) Anno Pont. Domni Bendieti — septimi — anno nono sed et hujus Aprilis mensis Ind. XI. (983).

<sup>3)</sup> Daß biefer Bifchof Peter von Bavia ber fpatere Johann XIV. ift, ift befannt und erhellt namentiich aus b. Conc. Rem. Mansi XIX. p. 131 sed hie (Bonifacius) post obitum divi Ottonis (II.) Romam rediti insignem virum Apostolicum Petrum Papiensis ecclesiae antistitem dejecit, deposuit. vergf. Chr. Farfense II. 2. Mur. p. 487 wo er ale missus domni Imperatoris auftritt.

<sup>4)</sup> Auch aus dem 23. Beiefe Gerbert's an diesen Kapft ergiedt sich die Richtigkeit dieser Annahme. Indem er sich sier eine Wertreibung aus Wobbio betsigt, fagt er: Porro quid deinceps stabilieur, si id dissolviur quod actum est consensu Principum — — postea omnium dominum excellentissimi Papae consecratione. Da er aber nach dem Tode Lite's II. unmittesdar Bobbio versieß, so mis jene Eussecration durch Zohann XIV. vor jenem Zeitpunkt erfolgt, und Johann XIV. selbst nech im Z. 983 um Kapft erwöhlt worben sein. Gan; falsch sie der Poorftellung biefer Ercignisse in den Ann. Linsidl. (Pert M. V. p. 143) an. 983 (984). Nach Erwähnung bes Todes Ottos II. heißt es bott: Petrus eps Papiae papa essectus set, in fine quoque anni desunctus. Postquam Bonisacius sedem sanctam injuste upravit codemque anno vitam interemtus knivit.

ergeben uns als die ungefahre Zeit feines Tobes ben 1. Juli 985 (Cod. Ecc., Herm. Contr.) ben 1. Juni 985 (Cod. Vat.) und ben 1. Oftbr.

985 (Anon. Zwetl.)

Go fommen wir wieder auf ben Munkt jurud, von bem wir ausgingen, die Inthronisation Johanns XV. Wir feben auch bei Joh. XIV. und Bonifag VII. Die alteren Dauftliften mit ben Urfunden in moalichfter Uebereinstimmung 1). Desmegen ift es uns auch nicht möglich , ben Johannes XV. filius Roberti, melden Pagi p. 277 2) auf Die Autoris tat bes Marianus Scotus, Godefridus Viterbiensis und anderer noch unlauterer Quellen swifchen Bonifas VII. und Johannes XV. (filius Leonis) mit einer Regierungszeit von 4 Monaten fest, als eine biftoris fche Perfon angunehmen. Abgefeben bavon, bag bas in feinen Nachrichten gang unabhängige Chron. Cavense ibn nicht fennt, auch Marianus Scotus, ber einigermaßen Beachtung verdiente, fich bier grade als gang ungenau erweift, muß uns ber Umftand, bag biefe 4 Monat mit zwei Sedievacangen (nach dem Tode Bonifag VII. und nach Johannes XV. filius Roberti) unmöglich swifchen bem urfundlich nachgewiesenen Ende ber Regierung Bonifag VII. und bem Anfange ber Johann's XV. filii Leonis Plag finden, und bag biefer lettere, Gregor's V. Borganger, fich ber XV, und nicht ber XVI. nennt, veranlaffen, ohne Beiteres biefen Johannes filius Roberti unter bie Babl jener mythifchen Perfonen ju verweisen, an benen die altere Geschichte ber Papfte ja überhaupt feinen Mangel leibet.

#### II. Gregor V. Gplvefter II.

leber die Zeit des Antrittes Diefer beiben Papfie haben wir nach ben Forschungen von Mansi und Pagi nur weniges noch zu bemerken. Eine von ihnen zum Baron. XVI. p. 348 beigebrachte Bulle: da-

<sup>1)</sup> Die Urfunden von Bonisa VII., die bis jum 12. Juni 985 gehen, haben wir schon oben nach Georgi eitirt. Aus der Regierungszeit Johann's XIV. haben wir zwei Denkmäster, eine gleichzeitige Marmorschrift, die uns von einer resigiösen Wereinbarung mehrerer Friester Kunde giebt und ausgestellt ist; temp. dom. Joannis XIV. Papae mense Febr. die XXII. Ind. XII. ann. dom. Incar. 984, wo Baronius, der sie mittheilt, ganz unbefugter Weise 984 in 985 und Ind. 12 in Ind. 13 verändert, nur um seine allen ächten Zeugnissen zuwiderssaufende Meinung zu behaupten. Dann eine Urfunde bei Fantuzzi M. Rav. I. ausgesselftlt, Anno Pont. — Joh. primo, die 23 mense Junio Ind. 12 (984) Ravenne. Georgi (ad Baron. a. h. a.) bringt noch zwei andere bei, die eine ausgestellt Anno primo Johan. 14 mense Febr. Ind. XIV. (986) die andere: anno primo Johannis 14 mense Augusto Ind. 13 (985). Es mag unbessimmt bleiden, welche Zahsen bier zu veränderen sind, so biel sis gewis, das Zodann XIV. nicht mehr im Februar 986 am Leben war, wie er aus der ersteren schließen wist.

<sup>2)</sup> Er fuhrt noch bie Morte bee Chron. S. Maxentii ad an. 983 an: Sequenti anno tres Apostolici apud Romam mortui sunt, welche auch in bem Halle, bag ein Johannes fil. Roberti erifitrt batte, nur eine unrichtige Angabe enthalten wurden. Die Chronit fiammt übrigens aus ber Mitte bes 12 Jahrhunderts.

tum 4 Cal. Maj. ann. Gregorii — seeundo Ind. XI. 998 belehrt uns, daß Gregors Pontificat im Jahre 996 nach dem 28. April angefangen haben muß, wir sehen aber aus einer andern (ap. Mansi. Conc. XIX. p. 227 — 229), daß es am 9. Mai 996 1) schon begonnen hatte; der Tag seines Antrittes würde also zwischen den 28 April und 9. Mai 996 sallen. Ziehen wir dann vom 4. Februar 999, welchen Thietmar 2) als Gregor's Todestag angiebt, die ihm vom Codex Eccardinus beigelegte Regierungszeit 3) ab (2 Jahr 9 Monat), so erhalten wir den 4. Mai auf dag der Inthronisation, was wir dann mit Mansi ad Bar. p. 349 auf den 3. Mai beschränken mögen, als den einzigen Sonntag zwischen den beiden angesührten Daten des Jahres 996, wo die Ordination hatte vollzzogen werden können 4).

Splvesters II. Antritt fest Pagi 1. c. p. 428 auf ben 2. April 999, welcher sich herausstellt, wenn man die 4 Jahr 1 Monat 8 Tage bes Codex Estensis ') von feinem Todestage 12. Mai 1003 abzieht; doch meist Mansi p. 389 nach, daß man feinen Antritt überhaupt nur in ben April segen durse; was auch durch eine Urkunde bei Kantuzzi III. p. 13, nach welcher der 4. April 1000 noch in das erste Jahr seines Pontificates fällt '), bestätigt wird 7).

<sup>1)</sup> Notum esse volumus, qualiter peracta fuit Synodus sept. Idus Majas; am Endr aber firifit et: Anno Pontif. D. Gregorii — tertio — imperante Ottone — anno secundo in mense Madio et ind. XI. (998). Gregor's brittes Jahr hatte ichon begennen, mufrend noch das morte Jahr bes Imperii Otto's (21. Mai 996) dauerte.

<sup>2)</sup> Wir haben ichon im Texte bemertt, bag feine Angabe ber bes fpaten Contin. Hamersleb. vorzugiehen ift.

<sup>3)</sup> Der erste Cod. Valic. hat anno Il. mees 8 ber Coden Est. Ann. I. mes. V., was gang fassch und wohl aus bie Lesart bes Annal. Aug. Annos II. et mess. V. ju reductren ift. Dem Coden Eccard. folgt ber Anony. Zweil.

<sup>4)</sup> Urfunden vom IV. Cal. Maj. v. I. 998 ap. Marini p. 61 vom 1. Mai 997, wo aber falichlich das 2. Jahr Otto's und Gregor's für das 1. gefett wird ap. Fant. l. 223; berfelbe Kehfer in einer Urfunde ap. Fant. III. p. 12 vom 8. April 1997.

<sup>5)</sup> Cod. Vat. an. IV. mens. VII. dies III. Alt. Cod. Vat. anu. IV. ms. VI., ber Codex Eccard. ofne Angabe.

<sup>6)</sup> Ann. Pont. Silv. secundo die 4 mens. April. Ind. XIV. (1001).

<sup>7)</sup> Mubere Urfunden ap. Marin. p. 126, Ann. Pont. Syl. tertio Ind. 15 (1002) mense Martio die octava; ap. Fant. l. 225. Anno Pont. Silv. secunda (o) sitque Imp. D. Ottone in Italia anno 5 die vigesimo hoctavo mense Genuario Ind. 14 (1001); ap. eund. Ill. p. 367. Anno 1001. Maj. die sexto, Dom. Sylv. Pap. an. 3. Ind. 14 (1001); ibidem. Anno 1003 Febr. die 6. D. Silv. Pont. quinto. Indict. l. (1002).

# Ercurs VI.

Ueber Lambertus Scafn. ad. an. 986 - 987.

Im Lambertus Scafn. befindet fich unter ben Jahren 986. 987 Die Nachricht, baf Otto Bohmen vermuftet babe, mabrend bie gleichzeitigen Quellen von einem folden Buge nicht miffen. Unter ben bobmifden Gelebrten bat namentlich Dobner IV. p. 314, pornehmlich aus bem Grunde, weil Lambert bier bas Chr. Quedl. (oder vielmehr Hildesh.) vor Augen gehabt und nur Slaviam in Bohemiam umgefest babe, feine Angabe ganglich verworfen. Die Sache mare abgethan, wenn nicht eine Stelle im Leben ber beiligen Abelbeib von Billete Lamberts Nachricht einigermaßen ju beftätigen ichiene. Es beift nämlich bort (ap. Mab. Act. SS. VI. 1. p. 140). Interim cum frater ejus Godefridus processisset in robur virile - Imperatorem Bohemos cum exercitu adeuntem est comitatus - meruit accipere victoriam gloriosae mortis - cujus cadaver reductum est cum honore. Hac namque praefati conjuges tacti fortuna recordati sunt quod praeterit hujus mundi figura. Omnium igitur rerum quae huic filio rectae distributionis sorte ceciderunt, Deum fecerunt heredem. Tunc in loco, qui Villica dicitur, templum - erexit. Da nun Otto III. am 18. Januar 987 biefes Rlofter in Schus nimmt und ibm bie Rechte von Queblinburg u. f. w. verleibt, fo liegt eine Beziehung auf bie Angaben Lamberts allerdinas febr nabe, wie auch Dabillon ad 1. bafür gehalten bat, wird aber fogleich burch die weitere Angabe ber Urfunde 1), bag dies Rlofter ju Otto's II. Lebieiten gefiftet morben, ale unbegrundet ermiefen.

### Ercurs VII.

#### Luitgarbe und Ecbert.

Die spätere Geschichte hat viele Berhaltniffe sagenhaft umgebilbet, welche es jest schwer fällt, auf die ursprüngliche Gestalt juruckzuführen. So ift es bei ben niederländischen Ehronisten eine ausgemachte Sache, baß Luitgarde die Gemahlin Arnulfs von Holland, bes Sohnes jenes Grafen Theoderich, von dem wir z. 3. 985 gesprochen, eine Schwester Ber Raiserin Theophania gewesen sei; vergl. Chr. Egmund. ad an. 980

<sup>1)</sup> ap. Fisen, 1. 169. Bond. 1. 71.

ap. Kluit. I. 1. und Joh. de Beka Chr. Ult. p. 24, so wie auch Melis Stofe ap. Kampen I. 103. Kluit hat ben Grund dieser Sage mit viesler Wahrschenlichkeit darin ju entbeden gewußt, daß Luitgarde eine Schwester der Kaiserin Kunigunde gewesen, wie denn auch Thietmar p. 425 ihren Sohn als Imperatricis nepos bezeichnet '). Nehmen wir dies auch an, so bleibt immer noch die Frage, wer beider Frauen Water gewesen, ob Sigfrid oder Gobstid, unbeantwortet.

Eben fo menig lagt fich bas verwandtichaftliche Berhaltnig Ecberts, des Ergbischofe von Trier, ju jenem Theoderich genau bestimmen. Die Gesta Trevir ap. Calm. p. 19 nennen ihn ben Gohn bes Grafen Theo, berich und ber Silbegarde und bas Chr. Egm. fimmt mit ihnen überein; Heda Ch. U. p. 267 macht ihn aber ju einem paternus besjenigen Theoberich, welchem Otto III. jene Urfunde ertheilte, Diefen letteren aber zu einem Gobne Arnulfs und ber Luitgarbe. Benbecoper in ben Noten ju Melis Stofe's Reimdronif will aus bem Briefe Abalbero's von Rheims an Ecbert Ep. Gerb. 55 qui vestrae matris ac Reginae olim eram fidissimus interpres und ep. 26 ne perpetuo dedecori generi vestro esse velitis ben Schluß giehn, baß Echert ber Sohn einer Königin gemefen fei, mas Rluit I. p. 76 und p. 584 mit Recht verwirft, um fo mehr als vestra mater bier nur ein eben fo allgemeiner Ausbruck ift, wie ep. 75 mater Regnorum. Aber auch Rluits eigene Bermuthung I. c. ad an. 980, daß Abalbero von Rheims Arnulfi (com. Holl.) ex conjuge frater gemefen, ermangelt jeben Bemeifes. Heber bas Gange vergl. man Wagenaar b. U. I. 259 sq. und Scheidt Orig. Guelf. IV. 573. Rampen I. p. 102 halt es für eine noch unbeantwortete Krage, melde Dienfte ober melder Ginfiug biefes Grafen Theoberich Die Mutter und ben Better bes jungen Konigs ju ihrer Bermendung vermocht has ben, und glaubt biefelbe nur burch die Annahme, daß er Ecberte Bater gemefen, lofen ju fonnen. Bielleicht liegt ber Grund bavon in ben lothe ringifchen Sanbeln ber 3. 984. 985. Jebenfalls mar Theophania burch bie Guter, welche ihr Otto II. jur Morgengabe in ben Rieberlanden gegeben, Walchern, Thielo, Bermerbe, Nivelle u. a. m. bei ben niederlans bifchen Angelegenheiten fehr intereffirt, wie fie benn auch häufig in Nommegen refibirte und julest bafelbft farb.

<sup>1)</sup> Er wollte biefe Sopothefe, fo wie mehrerer anbere, hierauf bezügliche in einer diesert. geneal im britten Band feiner hiet. erit. Holl. naher begruuben; biefer ift aber nicht ericitenen.

# Ercurs VIII.

Der Rrieg zwischen Boledlaus von Bohmen und Miseco von Polen.

1) Ueber die Verbindung bes Boleslans mit ben Liutigen.

Dobner jum Saget von Libocian III. 406 bat eine icharffinnige Spe pothefe vorgebracht, um bie Berbindung ber Liutigen mit bem Bergog pon Bohmen (pon melder Thietmar p. 350 fagt: antiquum foedus renovantes discesserunt) ju erflären. Er beruft fich bierbei auf eine Stelle im Cosmas Prag. ed. Pelzel p. 56. Qui (Wratislaus) accepit uxorem nomine Dragomir de durissima gente Luiticensi - -- ex provincia Stodor und auf Christianus de Skala Vita et Passio SS, Ludmillae et Wenceslai (gegen Ende bes 12, Jahrh. lebend Dobn. IV. 330), welcher Diefe Frau ebenfalls Drabomira und eine Cochter bes Rurften von Stoderania nennt. id. III. 541. Er folgert bann weiter, bag Boleslaus ber Wilbe, Bater bes Boleslaus mit bem Bunamen ber Fromme, ber Gobn jener luitigifchen Frau Drabomira gemefen fei; ba aber Tugumir '), gurft ber Beveller und Stoderaner, Onfel ober Grofvater Bolislaus bes Bilben, wie er III. p. 406 und 541 und IV. p. 57 ermiefen haben will, mar, fo batte bes letteren Gohn Boleslaus ber Fromme Unfpruche auf beffen ganber ober wenigstens auf Guter gehabt, die ihm feine Großmutter Drahomira binterlaffen babe. Wenn man bis hieher ihm gern gefolgt ift und jugeben mag, bag ber alte Bund bes Boleslaus auf ben angegebenen verwandtichaftlichen Berbaltniffen beruht bat, fo fann man um fo meniger feine Meinung thei len, wenn er hingufügt: Otto babe diefe Landereien mit Difeco's Bulfe erobert und feinem Reiche einverleibt, modurch Boleslaus naturlicher Beife batte erbittert fein muffen. Denn bei ben fruberen Bugen, in benen Dis feco ben Deutschen beiftand, wird nirgends ausbrücklich angegeben, bag man gegen bie Liutigen gefampft, noch weniger aber, bag man in ihrem Lande bauernbe Eroberungen gemacht habe. Die Rriege beftanden nur in Berheerungszügen, bie fich alljährlich wiederholten. Grade Die gange Erjahlung Thietmare p. 350 beweift aber, bag bie Liutigen noch ihre völlige Unabhängigfeit genoffen und es feineswege ihr Land mar, auf bas Boles, laus Unfprüche machte.

2) Ueber die Stelle Thietmars p. 350. Inde reversus urbem unam nomine possedit (An. Sax. obsedit) etc. Nach dem Borgange Dobner's ad Hagec. IV. 350 ift man allges

<sup>1)</sup> Necrol. Mollenberan. Schannat. Vind. I. 138. VIII. Cal, Jun. Tugumir dux.

mein ber Meinung gemefen (unter ben Neuern Urfinus p. 168, Gebhardi Mla. Welth. 34 p. 376, v. Ranmer Reg. Brandenb. p. 64, Lappenberg ad Thietmarum Mon. V. p. 771), bag im Terte Thictmars ber Name ber pon Boleslaus eingenommenen Stadt burch ein Berieben ausgefallen, mir aber mobl im Stande maren, biefen ju ergangen, ba im Codex Dresdens, bes Cosmas von Prag fich jum 3. 990 bie Nachricht befinde 1): Item eodem anno Nemci perdita est. Nemci, bas hens tige Rimptich, im Bergogthum Brieg (Regierungebeg. Breslau) mare alfo ber Name ber von Boleslaus eroberten Stadt. Dobner mochte biefe gange Unficht für um fo begrundeter halten, als Thietmar felbft 1. c. mit ben Worten Venit Boleslaus cum nostris ad Odoram bie Scene bes Rampfes an bie Dber verlegt, von ber nimptich nur menige Meilen entfernt ift. Bir fonnen Diese Deinung nicht theilen. mal bunft es une bochft unwahrscheinlich, bag, wenn ein bobmifcher Befcbichtschreiber von einer Stadt, Die baumal in bem Gebiete feines Bas terlandes lag, meldet, fie mare perloren gegangen, man es fo perfeben burfe, als ob ber Rurft feines Landes fie erobert babe; von feinem Gefichtebunkt aus mußte er ben Geminn, bie Eroberung berfelben hervorbeben, nicht ihren Berluft. Dann aber fällt es billigermeife auf, baß ber Annal. Saxo, ber boch fonft nur ben Ausschreiber Thietmars fpielt. und, halt ihn nicht eine irrthumliche Anficht befangen, feine Worte, felbft ba, wo er in eigener Berfon fpricht, getreulich wiedergiebt, bag auch er une ben Namen ber Stadt nicht überliefert, ja nicht einmal bas Bort nomine hat 2). Sonach mochte man vermuthen, bag bies nomine nur ein Einschiebsel eines spatern Abschreibers ift, welcher, indem er urbem unam abichrieb, ermartete, bag bie Stadt genannt murbe und in biefer Borausfegung nomine (chrieb 3), mas bann aus Rachläffigfeit fteben blieb 4). Daß biefe Stadt aber nicht nimptich gemefen fein fann, wird fich fogleich ergeben.

3) Die Lage bes Gau Gelpuli. Um biefe richtig ju bestimmen und jugleich bie beiben andern bier

<sup>1)</sup> ed. Pelzel et Dombrowski scr. rer. Bohem. I. p. 56 not. 2. Aud bir Ann. Pragenses bei Pertz V. 119 hoben i. 3. 990: Henicis (Nemci) perdita est.

<sup>2)</sup> Im Excure III. haben wir feine Antorität in einer ahnlichen Angelegenheit berworfen, weil bort ein Irribum ibn jur Auslaffung einiger Worte bewogen hat. hier waltet ein folder Grund nicht ob.

<sup>3)</sup> Diefe Annahme fann auch bei bem Umftande befieben, baf in einem Cober binter unam ein freier Raum fur ungefähr feche Buchftaben gelaffen ift. Bergl. Monum V. p. 771.

<sup>4)</sup> Gin Ungenannter, ben Magner p. 72 anführt, will bie Lesart Unam in bem Sinne beibesalten, als ob baburch ber Rame ber Derter Uhne ober Ochne bei Bauben bez zeichnet murbe. Dies flimmte bann allerbings mit ben Ereigniffen unferer Forschung, baft ber Schauplat biefer Ereigniffe bie Laufit fei, erchi gut überein.

aufgeworfenen Fragen ju beantworten, erscheint es nothig, Die Ereigniffe Diefes Rriegsjuges genquer ins Auge ju faffen. Schon Thietmars Borte l. c. Qui (comites) proficiscentes (ven Magdeburg) vix cum 4 legionibus ad pagum Selpuli (Ann. S. Sepuli) venerunt et juxta unam paladem supra quam pons longus porrigitur consederant et ecce in noctis silentio unus ex sociis Willonis - - periculum imminens - indixit geben beutlich ju erfennen, baß Gelpuli nur in ber Entfernung eines Tagemariches von Magbeburg entfernt liegt. Den folgenden Tag, III Idus Julii, fommt Boleslaus ju ihnen; man geht Unterhandlungen ein: Advesperacente jam die his omnibus arma sumuntur et mox cum juramentis firmatis redduntur. Venit Bolislaus cum nostris ad Odoram. Alfo lag ber Gau in ber Dabe ber Dber, und mußte in eine von Magbeburg bis ju diefem gluß gezogene Linie fallen; es fame alfo nur barauf an, ben Dunft ju beftimmen, wo Diefe ibn berührt. Rach ber Ergablung Thietmar's ift es bas natürlichfte, hierbei an die Biegung ber Ober ju benten, mo biefelbe fich am meiften ber Elbe nabert, bei Eroffen, und biefe Anficht mirb aufs befte burch bie trefflichen Untersuchungen unterftust, die Gallus über bie Baue ber Dieberlaufit angestellt bat. 1) Nachdem er bie Lage bes Gaues Lufici 2) als im Weften von ber ichwargen Elfter, Dobrilut und Dahne, im Dfen burch bie Spree bei Cottbus begrangt ermiefen bat, folgert er aus bent Umftande, bag Gelpuli bei Thietmar im 6ten Buch und fonft immer jus gleich mit Lufici Bara (Gorau) genannt wirb, bag es biefen beiben benachbart gemefen fei. Er bezieht fich bann auf die Beftätigungeurfunde P. Johann's XII. vom Jahre 958 3) für bie Diocese Meissen: neo non altera parte Luzyci et Selpuli et sic usque ad civitatem Sulpice und halt Diefen legteren Ort mit Borbs wohl mit Recht fur Bullichau an ber Ober, bas in Urfunden baufig Bulche ober Bulch genannt wird. Es murbe alfo eine Linie, die von ber provincia Nisici, b. b. bem Def. fauifchen, nach Bullichau geht, querft Lufici und bann Gelpuli berühren. In der That bestätigt Thietmar biefe Annahme burchaus; ber ermahnte palus wurde alfo biernach in einem ber Geen, welche fich in ber Dabe von Boffen, Kurftenwalbe und Mittelmalbe befinden, um fo mehr ju fuchen fein, als bies bas einzige coupirte Terrain auf bem linken Oberufer ift.

<sup>1)</sup> Beitrage jur Gefchichtes und Alterthumetunde ber Rieberlaufit 1835 1. Lief. bef. p. 32 - 33 p. 41.

<sup>2)</sup> Er entspricht einem Theile ber heutigen Niederlaufit, wie bies ber Rame auch ichon ju erkennen giebt. Wergl. bie Rote bes Urfinus ap. Tiethm. p. 69.

<sup>3)</sup> Auch bei Calles series Ep. Miss. p. 17. cf. Otto's l. Urfunde für Meiffen ib. p. 13 nec non in altera parte Lunize et Selptli illam videlicet intra eundem terminum et inde in aquam quae dicitur Odera sursum ad caput eius. Menn man auch gegen bie Aechtheit bie-fer Urfunde Zweifel erheben tennte, fo fiammt fie jedenfalls aus einer Zeit, wo man über bie geographifche Loge biefer Orte fichere Runde hatte.

Steht nun alfo jebenfalle feft, bag ber Sau Gelpuli von ben Granten ber heutigen Mark Brandenburg eingeschloffen ift, fo ergiebt fich auch aus ber Ergablung Thietmar's, bag Rimptich nicht gemeint fein fann. Die Boleslaus an ber Dber ankommt, fcbicft er an Difeco eine Botfchaft, erhalt aber eine abschlägliche Antwort. Hoc Bolislaus ut accepit - - quaecunque potnit ex locis circumjacentibus praedatur ac incendit. Inde reversus urbem unam - possedit etc., momit offenbar nur ein bem porigen benachbarter Schauplas bezeichnet merben fann, nicht aber ein fo viele Meilen bavon entlegener Ort wie Nimptich. Daß aber überhaupt Thietmar biefe Scenen unmöglich in eine fo meit entfernte, ibm faum befannte Gegend bat verlegen fonnen, geht genugfam aus feiner, wenn auch etwas buntlen Darftellung ber Rlucht ber fachfifchen Großen hervor. Denn wenn ber Raum gwifchen ber eroberten Stadt und Magbeburg 60 Meilen und mehr betragen batte, wie Mimptich von bem erfteren Orte wirflich entfernt ift, fo maren bie Grafen mobl fcmerlich ben verfolgenben Lintigen entfommen.

Duffen wir fonach bie Bermuthung, in jener Stadt bas ichlefifche Mimptich ju fuchen, als unbegrundet von ber Sand meifen, fo bleibt nur noch unabhängig hiervon ju bestimmen übrig, mas bie Nachricht bes Codex Dresdens, vom Cosmas von Brag bebeuten will. Gebermann, ber Die Dürftigfeit ber alteften flavifden Geschichte fennt, wird jugeben, bag fich in letter Inftang bieruber nichts entscheiben läßt. Es ift also nur eine Bermuthung, wenn wir glauben, bag bie Borte bes Cosmas fich allerdings auf ben Rrieg swifden Polen und Bohmen beziehen, aber nicht in bem Ginne, wie Dobner will, fonbern vielmehr fo ju verfteben find, baß Nimptich, bisher ben Bohmen gehörig, von Mifeco um biefe Beit eingenommen murbe, und fomit ju bem regnum geborte, über beffen Entreigung Boleslaus fich beflagte. Diefe Erflarung murbe allerbings auch ju bem Ausbrucke bes bobmifden Gefchichtschreibers perdita est beffer paffen, ale bie ber angeführten Gelehrten, und ihre Beffatigung in einer Stelle Thietmar's p. 415 finden, nach welcher Nimptich im 3. 1017 ben Polen geborte. 1)

# Ercurs IX.

#### Hugo von Toscana.

Die Bebeutung, welche diefer Mann für die Gefchichte Otto's III. hat, veranlaft uns, hier in Aurzem die über fein Leben ethaltenen, uns befannten Nachrichten gufammenguftellen.

<sup>1)</sup> Auch bie bei Wagner p. 72 citirte vita Ottonis Babenb. uennt Nemecia urbs ducis

Er fammte aus jenem burgunbifchen Gefchlechte, meldem bei bem gefeslofen Buftande, bem Italien im Unfange bes 10ten Jahrhunderts anbeimgefallen mar, es gelang, für eine Zeit lang bort eine gemiffe Serrfchaft auszuüben. Der außer ber Che mit ber Banbelmobe gezeugte Gohn bes Rönigs Sugo mar ber Markgraf Subert 1), ber mit Willa, ber Tochter bes Markgrafen Bonifacius, vermählt, unferm Sugo bas Leben gab. 2) Das Jahr feiner Geburt ift uns nicht befannt; wir miffen nur fo viel, baf Sugo ichen im Sabre 961 feinem Bater in ber Dart. grafichaft Toscang nachgefolgt mar, wie eine auf feine Damifchenfunft ertheilte Urfunde Berengar's und Abalbert's beweift. 3) Db er diefe feine Stellung unter ber Berrichaft ber beiben erften Ottonen beibehalten bat ober nicht, konnten wir nicht ermitteln; erft im Jahre 981 fanben wir feiner in einer Urfunde Dapft Benedict's VII. ermahnt 1), mo er nur Das Dradicat gloriossimus comes ohne meitere Bereichnung erhalt, mabrend das Chron. Cavense ju bemfelben Sabre als Markarafen von Tuscien nicht ibn, fondern einen gemiffen Trafemund angiebt. 5) Dbs wohl nun Sugo in einer Urfunde vom Jahre 983 fich felbft noch Marchio nennt 6), fo fcheint boch aus jener Angabe bes Chron. Cavense gefolgert werben ju muffen, bag in ber Markarafichaft Toscang ibm Erafemundus nachgefolgt ift, ba in einem Actenfince vom Jahre 984 7) fol gende Beitbestimmungen vorfommen: Anno incarn. 984 temporibus

Cf. Urfunde fri Fiorentini Mem. della gran Cont. Matilda p. 401. aano 952. Ego
 Uberto Marchio lege vivente Saliga filio bon. mem. Domni Ugoni Regi; rint antere bri Mur.
 Ant. It. VI. p. 208. Anno 996 VI. cal. Jan. Ind. 8. Unde ego in Dei nomine Ugo Marchio lege vivente Salica filio b. m. Uberti qui fuit Marchio et Saligo.

<sup>2)</sup> Cf. Mabill. Ann. Ben. IV. p. 60.

<sup>3)</sup> ap. Fiorent. l. c. p. 402. interventu ac petitione Hugonis Marchionis Thusciae nostri dilecti fidelis.

<sup>4)</sup> Beflätigungebrief für bas von Sugo erbaute Riofier Sti. Walarici ap. Mab. Ann. Ben. t. IV. App. p. 685.

<sup>5)</sup> Chr. Cav. ad 981. bei Erwähnung ber Belagerung Calerno's: (Otto II.) eepit eam post 42 dies et Paldulus revocatus cum Mansone duce pacificati sunt et soederati cum Imperatore, ejus que germano Landulso et Trasemund o Tusciae Marchione ejus adfine. Ich beat erfit ejus nicht, will auch nicht mit Bestimmtheit besaupten, ob bas zweite ejus sich auf Landuls besieht. Jebensalls meint basselbe Ehroniton, wenn es ad 983 angiebt: de principibus plerique intersecti sunt, inter quos Princeps Capuae (Landulso) et fratres ejus Trasemundus, Dagoberius et alii, einen andern Trasemund als jenen Wartgrafen.

<sup>6)</sup> Fiorent. p. 403. Ego Hugo Marchio secundum legem vivens Saliga filio b. m. Uberti qui item vivebat secundum leg. Sal.

<sup>7)</sup> ap. Mur. S. S. L. 2 p. 485. Galetti Gabio antica citta di Sabina p. 54 bringt aus ben Reg. Farf. n. 422 eine andere Urfunde bei, abgefaßt: anno inc. 965 et temporibus Transmundi ducis et marchionis anno ducatus eius tertio, mense Decembris per ind. XIIII. verglischen mit bem Catal. Imp. ver bem Chronicon Farf. Mur. S. II, 2 p. 304; hieraus geht herver, baß feine Gewalt, wenn nicht über Nem, boch über bie Sabinische Grafschaft sich erstreckte.

Domni Transemundi Dux et Marchio et Ducatu ejus anno secundo et dies mense Octobr. Ind. XIII. actum in Capua. 1)

Bor ober mit bem Sabre 989 muß in biefen Berbaltniffen eine Menberung eingetreten, und Sugo vielleicht auf Befehl ber um Diefe Beit in Italien anmefenben Raiferin Theophania nicht allein in feine Darfaraf. Schaft Tuscien wieder eingesett fein, fondern felbft Spoleto und Cames rino erhalten haben. Dies entnimmt Muratori Annal. b. 116. V. p. 621 mit Recht aus einer Urfunde bei Gattula hist. Cassin. p. 123, nach welcher die Grafen Afto und Guilielmo in bem territorio Apruciense in locum qui nominatur Campora in bem Bertogthum Spoleto gelegen, im Jahre 989 Gericht halten und fich ale missi domini Ugoni Dux et Marchio qualificiren. Muratori weift bann mit Recht auf eine Stelle in bem befannten Briefe Betrus Damiani's bin:2) Obtinuit Hugo Dux et Marchio utramque Monarchiam (ober Marchiam mie man lesen will) quam Tyrrhenum videlicet et quam mare Adriaticum alluit, eine Stelle, Die burch feine weitere Angabe über Sugo's angebliche fpatere Abbanfung: utramque cessit Imperatori Monarchiam Camerini cum Spoletino ducatu ihre fichere Deutung erhalt. 3)

Hiermit in offenbarem Widerspruche steht aber jene von Pratikus beigebrachte, von uns im Terte citirte Urkunde, nach der Landenulph noch im Jahre 992 den von seinem Water geführten Eitel eines Herzogs von Spoleto in Urkunden beibehält, auch will die Auskunft besselben von Spoleto in Urkunden beibehält, auch will die Auskunft besselben Gelehrten ), daß dieser Lehtere jene Würde nach der Abdication Hugo's besselseite habe, hier um so weniger sagen, als nach dem Jahre 989, wo Hugo dieselbe wieder annahm, der Sohn diesen Titel unmöglich sühren durste. Ueberhaupt aber hat auch das, was Petrus Damiani von jener Abdankung überliesert, nur einen Sinn, wenn man es auf die, vor dem Jahre 981 vorgesallene Weränderung bezieht, da vom Jahre 989 Urkunden und Chronisen in fortlausender Reihe, Hugo's als im vollen Genusseiner Würden lebend gedenken. Deben so problematisch ist Damiani's Rachricht über die Herrschaft, welche Hugo über Otto III. ausgeübt has

<sup>1)</sup> Konnte man aus bem Umfiande, bag biefe Urfunde aus Capua batirt, vielleicht auf jene bom Ch. Cavense angebentete swifchen Landulph bon Capua und Trafemund beffebenbe Berwandtichaft folgerie

<sup>2)</sup> Opera Petri Damiani ed Paris, 1642. tom III. p. 381.

<sup>3)</sup> idem l. c.

<sup>4)</sup> hist. princ. Long. V. p. 89. jene Urf. ib. l. Praef. p. LXXV.

<sup>5)</sup> Pet. Damiani in Oper. ed. 1642. Ill. p. 381. Sed quum perpenderet, quia — — strenue regere utramque non posset, cessit Imperatori monarchiam Camerini cum Spoletano Ducatu, jure vero proprio Tusciam reservavit. Die Angaben ber Quellen über Hugg find im Ertte gegeben worden. Daß Damiani's Angaben, wie überhaupt, so auch hier, nicht allzu genau find, betwelft fein eigenes Geständniff. b. e. Sed quia cum nobis dieerentur, singula gestorum verba notare neglexerimus, so wie auch der Umstand, daß nach jener Stelle bes Chron. Cav. Hugo auch Tuscien nothwentig versoren haben muß.

ben foll. ') Uns ift wenigstens keine einzige andere Angabe bekannt, die mit Sicherheit hierauf bezogen werden konnte. Bielleicht hat der wunbersuchtige Geist der Hildebrandinischen Zeit Petrus Damiani veranlaßt, in den nahe auf einander folgenden Tod Hugo's und Otto's jenen frommen Pragmatismus ju legen. 2)

Endlich ift hier noch die Beziehung ju erwähnen, in welche man neuerdings Sugo mit jener Urfunde gefeht hat, worin Otto III. angebs lich bem Papfte Sylvefter II. acht Grafichaften schenkt. Wir werben

uns bierüber im Ercurs XI. aussprechen.

# Ercurs X.

#### Das Sans ber Crefcentier.

Allem Anscheine nach durfen wir diese für die Stadtgeschichte Roms so wichtige Familie von jener berüchtigten Theodora ableiten, die das schändlichste Regiment, das die Spristenheit je gesehen, so lange Zeit über Rom ausübte. Der schon im Jahre 963 von Luitprand mit dem Zunamen Cadalli marmorei angeführte Erescentius 3), ist ohne Zweisel derselbe, dessen Sohn Johannes gegen das Jahr 969 den Papst Johannes XIII. aus seiner Haft befreite, und der im Jahre 974 gegen Benedict VII. den Diaconen Bonisacius, Sohn des Ferrutius, als Gegenpapst ausstellte. Der Umstand aber, daß der Codex Valicanus und Herm. Cont. ihn als Sohn einer gewissen Ebendora bezeichnen 4), giebt zu erstennen, daß er für eins mit jenem Erescentius zu halten ist, dessen Soh die Grabschrift zu St. Bonisa auf den 7ten Juli 984 sept. 5) Auch hier heißt seine Mutter Theodora und ihr Gemahl Johannes. 6) Ist nun

<sup>1)</sup> Pet. Dam. I. c. p. 382. Cujos obitum cum Augustus Otto tertius agnovisset, qui quondam adversus eum stimulo mordebatur invidiae, protinus in hanc vocem congratulabundus erupit: Laqueus contritus est et nos liberati sumus. (Psalm. 123.) Sed paulo post, eodem scilicet anno et ipse defunctus est. Sic itaque suam improvidus pertulit, qui de morte alterius nequiter exultavit.

<sup>2)</sup> lleber Sugo's Tob ef. Abhanblung p. 130.

Mon. V. p. 342, sederuntque cum Imperatore — ex primatibus Romanae civitatis — Crescentius Caballi marmorei.

<sup>4)</sup> Herm. Contr. 969. donec (Joannes Papa) Rodfredo occiso a Johanne quodam Crescentii filio ad suam Sodem vix tandem relaxatus rediret. Vit. Rom. Pont. Codex Vatic. Mur. III, 2, 332. — Benedictus VI. natione Romanus — comprehensus est a quodam Cencio Theodorae filio — propter Bonifacium diaconum quem miserunt vivente eo Papa cf. Herm. Cont. 974, Der bie bellflänbige Ferm Crescentius gießt, und Ann. Benev. 975 ap. Pertz Mon. V. p. 176.

<sup>5)</sup> Baronius Ann. 996.

<sup>6)</sup> Eximius civis Romanus, Dux quoque magnus Johanne patre, Theodora matre nitescens.

hierbei an eine jener zwei berüchtigten Theoboren zu benken, so möchte bie Beziehung auf die ältere mahrscheinlicher, demnach der Dax Erescentius ein Stiesbruder Marozia's und Theodora's der jüngeren, sein Bater aber jener Navennate Johannes sein, der die Gunst der älteren Theodora in hohem Grade genoß und durch ihr Ansehen auf den papstlichen Stuhl erhoben murde.

Obwohl die Grabschrift feiner als eines magnus dux gedenft, fo scheint diefer Titel bei ihm doch nicht mehr bedeutet ju haben, als wie bei fo vielen anderen Großen bes bamaligen Roms. In ben Urfunden, und namentlich in ber reichen Sammlung bes Rlofters Farfa wird feiner nie gedacht. Unders aber mar es mit feinem Gohne, Johannes Erefcentius, unter bem eine bochft intereffante Urfunde am 2ten Januar 986 ausgeftellt ift (Apud Gattula hist. Cassin, I. p. 115). Mus bem Ans fange biefes bisher unbenutten Diploms: Imperante anno primo Domino Johanne Crescentione filio Romanorum patricio, perglichen mit ber vom Chron, Cavense überlieferten Nachricht: anno 987. Papa Joannes propter tyrannidem Crescentii praesecti fugit in Tusciam. 1) burfen wir mit Recht folgern, bag jener berüchtigte Erefcentius, ben Otto III. im Jahre 998 binrichten ließ, im Jahre 986 jum Patricius ber Stadt ermablt murbe, und bag er mabriceinlich ber Gobn bes im Jahre 984 geftorbenen Dux et Consul Crescentius ift. Soffer in ber Beilage VIII. ju f. Gefch. b. beutschen Bapfte p. 300 nimmt, freilich ohne allen Beweis, baffelbe verwandtichaftliche Berhaltniß gwischen beis ben an, giebt aber bem erfteren auf bie Autoritat bes Herm. Cont. an. 969. noch einen Gohn Namens Johannes. Da biefer aber, wie Soffer p. 301 felbft geffeht, nicht weiter ermahnt mird, fo merben wir aus ben Worten ber Urfunde: Johanne Crescentione, und benen bes, Serrn Soffer ebenfalls unbefannt gebliebenen gleichzeitigen Chron. Sagornini p. 92 abjecto a Johannis Crescentii temeritate pastore und p. 93 alter illorum id est Johannes Crescentius fo wie aus Glaber Rod. 1. c. p. 8 auf eine Ibentitat biefer angeblich verschiedenen Gobne bes alteren Erefcentius Schliegen und annehmen muffen, bag Herm. Cont. an. 969 ibn nur nach feinem Bornamen bezeichnet bat 2).

Ist es also eben dieser Erescentius gewesen, der den Papst Johann XIII. aus seiner Gefangenschaft befreite, so fällt durch den Bericht des Hugo Farsensis ap. Mur. SS. II. 2. p. 550. Johannes igitur Papa qui appellatus est major, ingressus Papaticum, satis exaltavit

<sup>1)</sup> Dies Chronicon iff, wie oben angegeben, bie einzige Quelle, Die und richtige und ansführliche Nachricht über jenes Ereigniß giebt. Huch bies Chronicon war bieber unbefannt.

<sup>2)</sup> Wem dies nicht anflände, verfiese alfo, ba nach ben angeführten Zeugniffen anch ber im Jahre 996 hingerichtete Erescentius Johannes hieß, jedenfalls in die Nothwendigteit, anzunehmen, daß beibe Bruber benfelben Namen geführt hatten.

quemdam nepotem suum nomine Benedictum, deditque ei Theoderandam uxorem satis nobilem, filiam Crescentii qui vocabatur a Caballo marmoreo et Comitatum Sabinensem dedit ei et plures alios ein neues Licht auf bies gange Berhaltniß; wir feben, jene Befreiung mar nur eine Folge ber verwandtschaftlichen Berbinbung feines Saufes mit ben Erefcentinern. Dur werben wir une huten muffen, mit Soffer p. 302 aus bem Beinamen a caballo marmoreo ju folgern, bag iene Theoberanda eine Tochter bes alteren Erefcentius gemefen fei, ba Sugo von Karfa gang beutlich feinen Gobn, ben im 3. 998 bingerichte. ten Crefcentius, ale ihren Bater angiebt 1); auch eine andere Urfunde beweift, bağ ber Beiname a caballo marmoreo ber gangen Kamilie eigen: thumlich gewesen fein muß. 2)

Eben fo unrichtig ift es bann, wie Soffer p. 302 und vor ihm Alle gethan, auf die Autorität Arnulf's von Mailand p. 11 als die Krau bes jungeren Crescentius eine gemiffe Stephania angunehmen, ba Die beftimmteften urfundlichen Zeugniffe ale folche eine Theodora nennen. 3) Mus bem gangen verwandtichaftlichen Berhaltniffe, fo wie aus bem Umftanbe, bag im Jahre 998 ber Enfel biefer Theodora, ein Gohn ber Theoberanda und bes Grafen Benedict, fcon ermachfen ift 4), ergiebt fich bann auch bie Kalfchheit bes Berichtes eben beffelben Urnulf's von Dailand, daß Otto III. Die Gemablin bes Erefcentius feinen Golbaten jur Schandung überlaffen habe, weil fie in ber Beit wohl nicht mehr in bem Alter mar, bie Begierben ber Deutschen ju reigen.

Ein Gobn biefer Theodora und bes Erefcentius, ben mir ber Rurge balber Crescentius Numentanus nennen 5), mar jener Johannes, ber nach bem Tobe Otto's III. die Patricierwurde in Rom befleibete 6), und

<sup>1)</sup> Machbem er p. 550 bie Theoderanda filiam Crescentii qui vocabatur a Caballo marmoreo genannt, fagt er p. 552 Ipso denique anno interfectus est Crescentius Comes jussu Ottonis Imperatoris et Gregorii Papae. Much ben Batricier Johannes bezeichnet er ebenbafelbft nur als Crescentii filius.

<sup>2)</sup> Rad, einer bei Petrini Memorie Prenestine p. 107 erwähnten Urfunde heißt auch bie Theoderanda a Cavallo marmoreo.

<sup>3)</sup> Chron. Farf. p. 516. praedictus Octavianus et Rogata uxor ejus pro anima Crescentii genitoris ejus (Rogatae siehe bie Kolge) et Theodorae genitricis Rogatae et Johannis Patricii Romanorum germani illius sive senioris. Berichieben bon biefer Urtunde ift eine andere, bie Galetti in Gabio antica citta di Sabina p. 128 ermasnt, nach ber im Just 1012, domna Rogata figliuola di Crescenzo di buona memoria col consenso domni Octaviani suo consorte pro redemptione et absolutione anime domni Johannis quondam patricii dona a Guido — abbate del M. di Farfa la chiesa — di S. Maria in Massa.

<sup>4)</sup> cf. Hugo de immin. p. 551.

<sup>5)</sup> Mußer Bonigo Cutrienfie epitome Pont., bas Soffer p. 337 befannt gemacht, giebt nur Sigonius de regno Ital., fo viel wir miffen, ihm biefen Beinamen.

<sup>6)</sup> Hugo de imminut. p. 552. Mortuo vero ipso Imperatore (Ottone HI.) Joannes Crescentii filius ordinatus est Patricius.

zwischen dem Wonat August 1011 und dem Juli 1012 gestorben sein muß. 1) Doch, glaube ich, thut man Unrecht daran, mit hösser p. 302 diesen Johannes mit Johannes dem Stadtpräsecten unter Otto III. zu einer Person zu machen, da es unwahrscheinlich ist und der Natur der damaligen Berhältnisse, wo der Parteihaß vom Bater auf den Sohn sich wererbt, widerspricht, anzunehmen, daß während der Vater von den Heeren des Kaisers noch belagert wird, der Sohn in dessen Dienste getreten und sich als sein Beamteter qualificirt habe. 2)

Mit diesem Johannes Patricius erlischt um das Jahr 1012 der Mannsstamm der Erescentier. 3) Etwas länger erhielt sich die weibliche Linie dieses Hauses in Johannes und Erescentius, den Söhnen seiner Schwester Theoderanda, vermählt mit Graf Benedict, am längsten aber in den Nachkommen seiner andern Schwester, Rogata, vermählt mit Octavian. Die unaufhörlichen Streitigkeiten, welche sie dies fünste Blied mit den Mönchen von Farfa hatten, deweisen, daß in der That, tros der Kämpse mit den Tusculanern unter Benedict VIII. 4), die Eressentier eine bedeutendere Macht hatten, als Hösser 306 ihnen jugesstehen will.

Bur größeren Uebersichtlichkeit der verwandtschaftlichen Berhaltniffe bes gangen Saufes theilen wir hier eine genealogische Tafel mit, die, wie wir hoffen, ausführlicher und besser begründet ift, als die höflersche.

tteber I. 1. 2.; II. 1. und III. 2. und 3. haben wir oben ichon die Beweisstellen gegeben; jum Theil auch ichon über Johannes Patricius, Sohn bes Erescentius Numentanus IV. 3.; bei diesem ift noch nachqueholen eine Urfunde vom Isten Juni 1011 ap. Gal. p. 22, die auch der Ehronist von Farfa p. 556 erwähnt, und eine andere vom selben Jahre bei Galetti p. 120, wo er als patricius Romanorum qualificirt wird.

#### Die Familie bes Octavian und ber Rogata.

#### IV. 1. 2. Octavian und Rogata.

Octavian wird als Sohn eines gemissen Joseph's bezeichnet Ch. Fp. 316. Octavianus filius Joseph et Rogata uxor ejus und Galetti p. 8.

<sup>1)</sup> Cf. Galeui p. 163. n. 3. Urfunde ausgesiellt' temporibus D. Sergii IV. pape et Johannis patricii Romanorum mense Augusti per ind. IX, nach der andern oben angesiührten (Gal. p. 128.) war er im Monat Just 1012 schon tott. Hiernit slimmt auch das Zeugnis Ehietmar's, ed Wagner p. 243, und das Chr. Farl. p. 553. Patricio quoque mortuo ordinatus est Domnus Benedictus Papa. Rach Lefter (B. v. 3t. 1. 540, der sich hierbei auf Galetti's Vestarario, welches Buch ich nicht tenne, beruft, war Benedict vor dem 7. Juli 1012 Papst.

<sup>2)</sup> Giehe bie Beweisftellen im Text an. 998.

<sup>3)</sup> Daß Diefer Johannes Batricius feine Kinder gehabt, icheint Hugo Farf. de imm. p. 552 angudeuten: Johannes Patricius qui Johannem et Crescentium filios praedicti Comitis (Benedicti) uti dilectos consanguineos amare coepit.

<sup>4)</sup> Cf. Hugo p. 553.

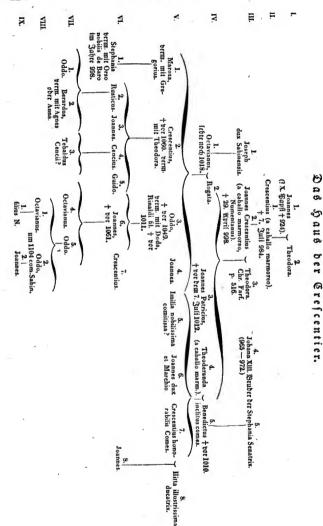

ducatrix.

i beni, che surono di Ottaviano di Gniseppe nel territorio di Rieti; wir halten diesen Joseph für eine Person mit dem Josephus dux Sabinensis, den der Catalogus Imperatorum (vor dem Chr. Fark.) zwei Stellen vor Otto I. nennt.

lleber Rogata's Abstammung vergleiche man bie oben angeführten Stellen Chr. Fark. p. 516 und Galetti p. 128; Chr. Fark. p. 559. Domna quoque Rogata silia Crescentii et uxor Octaviani. Octavian lebte noch im Jahre 1018, wo er, seine Kinder und Enkel mit bem Abt Hugs von Farsa über die Güter von Formello einen Vertrag machten. Die Urkunde vollständig bei Galetti 127, excerpirt im Chr. Fark. p. 526.

Die Rinber Octavian's und ber Rogata. V. 1. 2. 3. 4.

Chr. Farf. p. 588. Item domna Maroza relicta quondam Gregorii et filia domni Octaviani per consensum Joannis germani sui concessit res suas quae ei evenerant a supradicto Gregorio — in Comitatu Campaniae. p. 555 junximus nos cum Oddone et Crescentio filiis Octaviani, p. 510 Crescentius filius Octaviani, p. 556 Otto filius Octaviani, p. 520 Oddo Comes cum Joanne et Crescentius germanis suis. Gal. p. 133 dedi filiis Octaviani Oddoni et Crescentio und ib. p. 22 auß bem Jahre 1011 Ottoviano ed Ottone conte suo figliulo.

Maroja, vermählt mit Gregorius (V. 1.), hatte eine Tochter Stephania (VI. 1.), Gemahlin bes Orso nobilis de Baro (Galetti p. 22), welche im Jahre 998 Schenkungen an Guido, Abt von Farfa, machte.

Erescentius (V. 2), vermählt mit Theodora. Ch. Fars. 589. Item Theodora relicta Crescentii de Octaviano cum Joanno Ceneio et Guidone filiis suis (VI. 3 4.5). Er ist vor dem Jahre 1060 gestorden, urfunde vollständig dei Gal. 151, ercerpirt C. P. 589 circa medium. Hende vollständig dei Gal. 151, ercerpirt C. P. 589 circa medium. Hende vollständig dei Gehn, Johannes de Crescentio (VI. 3), genannt. 1) Außer Johannes, Eencius und Guido hatte er noch einen Sohn, Austicus (VI. 2) cs. Galetti p. 44. Castello donato al M. di Farsa da Rustico di Crescenzo di Ottaviano 2), als dessen Söhne Odo und Berardus (VII. 1. 2.) genannt werden. Chr. Fars. p. 605. Pharae Castrum a quo ejecto expulsoque Rustico Crescentii quondam filio cs. p. 602. 616. p. 656. Rusticus Crescentii stilus et Oddo silius ejus. Galetti p. 167. Urfunde vom J. 1104. Berardus addas Farsensis concedit Berardo silio Rustici de Crescentio et ejus conjugi Agnesi, wessir das Ercerpt Chron. Fars. p. 667 Anna hat. 3)

<sup>1)</sup> Er felbft heift hier an zwei Stellen p. 152. 153 wie fein Grofvater Erefcentio.

<sup>2)</sup> Hieraus erhellt, wie unbegrundet die Unnahme Boffer's p. 302 ift, ber Ruftiens gu einem Sohne bes Erefcentius (V. 7.) und jum Entel ber Theoderanda macht.

<sup>3)</sup> C. F. p. 661 fommt noch ein Beraldus filius Crescentii et Dominica uxor ejus vet-

Ob von Cencius (V. 1. 4.), bem Enkel bes Octavian, jener Tebnldus Cencii (VII. 3.) abstammt, ber Chr. Fark p. 636. ermähnt wird, und ber unter Gregor VII. eine so große Rolle spielt, laffen wir babin-

geftellt fein.

Dobo (V. 3.) mar vermählt mit Doba, ber Tochter eines Grafen Ringlbo, die ichon vor bem Jahre 1011 geftorben mar, cf. Galetti p. 158 -163 1); von Diefer hatte er zwei Cohne, Joannes und Erefcentius (VI. 6. 7.), die Soffer unbefannt geblieben find; er felbft ftarb vor bem Jahre 1049. cf. Urfunde von Diesem Jahre vollftandig bei Galetti p. 150, Ercerpt im Chr. Farf. p. 575 constat nos Joannem et Crescentium germanos fratres filios Ottonis bonae memoriae incliti comitis. Bon diefen beiden hatte Joannes (VI. 6.) wiederum zwei Gohne Octapianus und Do (VII. 4, 5.) cf. Galetti p. 161. Urfunde aus bem Jahre 1084 (Ercerpt Chr. Farf. 615 c. med.). Octavianus Joannis Oddonis filius 2) und Chr. Farf. 615 in. i. Anno 1093. Domnus Oddo filius Joannis - eodem anno Octavianus Comes filius Joannis et frater Oddonis. Man vergleiche noch bei Gal. p. 27 eine Urfunde vom Jahre 1061, mo biefer Obdo (VII. 5.) fich nennt Oddo illustrissimus et decoratus filius domni Joannis bone memorie qui vocor de domno Oddone habitator in castello quod vocatur Monte Celli. Die Gohne Dieses Oddo (VII. 5.) heißen gleichfalls De tavianus und Oddo (VIII. 1. 2.). Chr. Farf. 634 anno 1104. huic facto interfuit Octavianus comes filius Oddonis und meiter unten Oddo Comes frater eiusdem Octaviani - referebat - se Comitatum Sabinensium ab Imperatore accepisse. Der Johannes (IX. 2.) ejusdem Oddonis filius, melder ib. p. 635 vorfommt, muß als ein Gohn biefes letteren Obbo (VIII. 2.) betrachtet werben, wie aus bes Chronisten Worten p. 635; a nostris capitur und p. 636; majorem exercitum Oddo molitus est colligere ut - suum de captione filium per vim eximere valeret, verglichen mit dem Umftande, bag ber altere Obbo (VII. 5.) bei biefer Gelegenheit vom Chroniffen gar nicht als banbeinde Berfon ermahnt wird, aufe beutlichfte hervorgeht. 3) Bon bem letten Octavian miffen mir bann aus Ch. F. 636 auch, bag er einen Cobn hatte, boch wird beffen Dame nicht angegeben.

<sup>1)</sup> p. 27 fommt eine andere domna Doda vedova del detto Oddone (bes Baters eines gewiffen Betrus) vor.

<sup>2)</sup> Diefe genaue Bezeichnung nach Water und Großvater überfiebt uns ber Mühe, bie Meinung Göfler's p. 302, baß fie Sohne bes Joannes Marchio (V. 7.) und Entel bes Gras fen Benebiet gewesen, nach weiter zu wiberfegen. Die von ihm angeführte Stelle Cb. Fart. p. 617 fagt auch bies burchaus nicht; ber Chronifi führt fie bort nur an als Oddo et Octavianus frater eins.

<sup>3)</sup> Boffer's Tabelle p. 302 ift hier noch mangelhafter als fonft.

Theoderanda und Benebict. IV. 4. 5.

Bir haben icon oben die betreffende Stelle Sugo's de imminut. (in Chr. Farf. p. 550) gegeben, melde von ber Bermählung ber Theoberanda mit einem Reffen Papft Johanns XIII. banbelt. Aus bem Ercerpt einer Urfunde bei Petrini Mem. Pren. p. 106. 107. erfahren wir, daß Benedict (IV. 5.) ein Gobn ber Genatrir Stephania und im Jahre 1010 fcon todt mar; in bem Comitat Paleffring, welches Johann XIII. diefer Stephania clarissima Senatrix, ihren Gohnen und Enfeln gefchenkt batte (Urfunde vollftandig bei Petrini p. 394), aber feine Gohne Johann und Erefcentius (V. 6. 7.) ihm nachgefolgt maren. Man vergleiche noch bie Urfunde vom Jahre 1012 in Chr. Farf. p. 509 und 510 und bei Galetti p. 119, mo Joannes dux et Marchio, Erefcentius aber honorabilis comes und als ihr Bater ber Comes Benedictus genannt wird. 1) Wir erfeben aus berfelben meiter, bag Crefcentius vermählt war mit ber illustrissima ducatrix Hitta. Heber bie Berhältniffe biefer Kamilie find febr belehrend zwei Schriften bes bamaligen Abtes Sugo von Karfa Relatio de imminutione Monasterii sui Ann. 1014. int Chr. Farf. p. 549 und Querimonium ad imperatorem de castro Tribuco et Bucciniano ap. Galetti p. 130. Mus feinen Worten p. 131 sicut Johannes filius ejus qui nunc superest mihi postea dixit fcheint bervorzugeben, bag in ber Beit, mo er fie fchrieb, um bas Jahr 1022 Graf Benedict und fein Gobn Crefcentius icon geftorben maren. Im Jahre 1053 Schenft Imilia nobilissima Comitissa, quae olim Domini Donadei conjux fuit, habitatrix in Palestrina (V. 5.) für ihr eigenes Seelenheil und bas bes Johannes qui vocabatur de Benedicto, ber Domina Itta (V. 6. V. 8.) und bes Joannes filius (VI. 8.) bem Rlofter Subiaco einige liegende Grunde. 2) Diefe Berbindung macht es mabricheinlich, daß fie eine Tochter bes Grafen Benedict mar.

Außer diesen Erescentiern giebt uns aber der reiche Urkundenschaft des Klosters Farfa noch Nachricht von vielen Männern dieses Namens, von denen es zweiselhaft bleiben muß, ob und in welcher Weise sie der gesnannten Familie angehören. Bor Allen ist hier ein Erescentius zu merken, der im Jahre 1011 und 1012 die Würde eines praesectus urbis bekleidete. 3) Galetti in dem so äußerst verdienstvollen Werke über Gabio,

<sup>1)</sup> Daß biefe Familie in Pranefle mohnt, giebt biefe Urfunde ebenfalls zu verfieben: Hugo ivit ad Penestrinam einitalem, ubi tune erat suprascriptus marchio Johannes ap. Gal. p. 123; der Text bei Muratori Ch. Farf. p. 509 und 510 ift hier fo lüdenhaft, daß ein gang falicher Einn herauskemmt.

<sup>2)</sup> Urfunde ap. Petrini mem. Pre. p. 400.

<sup>3)</sup> Urfunde vom I. Juni 1011 ap. Gal. p. 22 (ibentisch mit Ch. Farf. p. 556 c. med.) bie auch Felix Contesorius de praesecto Urbis apud Sallengre supplem. in ant. Graec. et Lat. 1. p. 555, obwohl gang unrichtig citirt; baun eine andere vom Mär; 1012 ap. Gal. p. 140. Das Chr. Farf. p. 525 erwähnt seiner noch einmas obne Reithessimmung.

bas und bas Chron. Farf. durch die aus bem Registrum Farf. entmeber vollftandig ober boch mit Ungabe ber Daten mitgetheilten Urfunden recht brauchbar macht, giebt p. 69 an, bag biefer Erefcentius ichon im Sahre 1019 gefforben fei, ohne biefe Unficht burch irgend etwas naber tu begrunden. Gine Urfunde vom 9ten Juni 1019, die er felbft p. 24 mittheilt, wo ein gemiffer Marinus fich als Bruder bes Drafecten Crefcentius qualificirt, mochte vom Gegentheil jeugen, fo wie auch nichts uns peranlaffen fann, in bem Crescentius Praefectus, ben eine Urfunde vom 23ften November 1019 ermahnt, eine von ber genannten verfcbiedene Berfon ju fuchen. 1) Berade ber Beiname, ben er bort führt. qui vocor de turre Romanorum 2), giebt uns bie Gemifheit, bag er eins mit jenem Prafecten aus bem Jahre 1011 und 1012 ift, ba fein phenermahnter Bruder Marinus in einem Diplom vom Jahre 1036 fic ebenfalls als nobilis vir de Turre germanus Crescentii olim praesecti qualificirt. 3) Bir erfahren aus berfelben Urfunde, bag bie Krau biefes Marinus Maria, feine Tochter aber Conftantia bieg.

Bir laffen nun in bunter Reihe verschiedene andere Manner biefes Namens folgen, fo wie fie uns beim Studium ber Karfenfifchen Urfunden aufgeftoffen find, ohne gerade bie Bollftandiafeit biefer Lifte verburgen au wollen, Chronicon Farfense p. 519. anno 1014, Crescentius Adminiculator, ein judex babei bemerft, Crescentius Sabinorum, mohl berfelbe, ber ebenba p. 521 fich unterschreibt als Nomenclator sanct. Ap, sedis, p. 520 Crescentius et Gumbizo germani und Crescentius de Arcario a loco Transtiberim p. 531 filius Azonis et filius Crescentii cf. 599. Azzo Mancinus et Crescentius filius Miviae (in territor. Sabin.) cf. Gal. p. 26 Crescentius et Bonifacius filii Azzonis, p. 531 Crescentius filius Landulphi cum suis fratribus et cum Mathilde matre eorum, p. 559 quasdam res Crescentii et Gebbonis filiorum Farolfi cf. p. 588 Crescentius filius Farolfi cum Azolino filio suo p. 576 Rainerius filius Crescentii p. 588 Crescentius filius Arduini p. 599. Bono filius Crescentii p. 599. Raino filius Rainonis de Crescentio cf. Galetti p. 143. Raino filius Crescentii p. 617. Crescentius Crescentii Frankitti cf. Galetti p. 136. Frankittus vocatus a Sancto Silvestro und p. 161. Casalis Frankitti. Petrini Mem. Pren. p. 396. Crescentius de Bonizo aus bem Jabre 988. Galetti Gabio p. 24 Crescentius de Adria. p. 39 Leo filins Crescentii, p. 115 (an. 998) Crescentius et Milor germani, Guido neptis corum, bie beiben erfteren unterfchrieben mit bem Beis namen qui vocor a Puteo de Proba, p. 121. Pietrio uomo magni-

<sup>1)</sup> Cf. Contelorius I. c. p. 555, ber ale Jahr falfdlich 1018 angiebt, und Gal. p. 70.

<sup>2)</sup> Nach Surter Bapft Innoc. Ill. Thi. I. p. 2. n. 5, ber bie Urfunde nach Mitarelli annal. Camaldol. p. 231, wo fie abgebrudt ift, citirt.

<sup>3)</sup> ap. Gal. p. 136 ibentifd mit Chr. Farf. p. 535.

fico figliulo di Crescenzo de Petroccio, p. 128 Crescentius scrin. S. R. Ecclesiae, p. 9. anno 998 Crescentius Scariberga p. 27, Cenco de Crescenzo. p. 26 fommt eine vallis de Crescentio Sabinensis por. 1)

Wenn wir einst das Glück haben, eine Geschichte Roms im Mittelalter ju erhalten, wie sie den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entspricht, basirt auf ein gründliches Studium der gedruckten und ungestruckten Urkunden der Klöster in und bei Rom und der päpstlichen Regesten, so wie auf die unmittelbare Anschauung der Dertlichkeiten der Stadt und ihrer Umgegend, so werden vielleicht alle jene Namen uns in neuer unerwarteter Berbindung entgegentreten; dann wird aber auch der sür die Stadtgeschichte Roms so wichtige Catalogus Imperatorum vor dem Chr. Fars, p. 300, den man bisher so ganz übersehen hat, die Beschutung erhalten, die er verdient. Wir begnügen uns, ihn, so weit es unsere Zeiten angeht, hier folgen zu lassen, und mit einigen erklärenden Bemerkungen zu begleiten.

Catalogus Imperatorum. Chr. Farf. p. 304.

Berengarius et Albertus fil. ejusdem reges anno 951. Sarlio Marchio.

Leo dux Sabinensis cf. Galetti p. 129. casalis de Leo Sabinensi.

Azo Comes Sabinensis cf. id. p. 114. im Jahre 969 Azzo filius Sabini.

Joseph dux Sabinensis cf. oben.

Teuzo Comes Sabinensis cf. Galetti p. 54 anno 953. Teuzo Comes rectorque territorii Sabinensis.

Transmundus dux of. Erc. IX. zwei Urfunden, unter feiner Regierung ausgestellt, Die eine im October 984, Die andere im Decempber 985.

Otto I. Imperator an. dom. 960.

Otto filius Imperator.

Benedictus Comes, fiehe oben, ber Neffe Papft Johann's XIII. und Schwiegersohn bes Erescentius Numentanus. Er war Graf vom Sabinerland und besaß auch Präneste.

Crescentius Comes († 984).

Joannes Comes (mohl Joannes Crescentius Numentanus, Patricius seit 986, † 998.)

Theophanius imperavit anno 990.

Die Kaiferin Theophania.

Otto filius Ottonis II. Tertius Imp. an. 996.

<sup>1)</sup> Der Magnus Crescentius, Sohn bee Horatine, beffen Grabichrift aus bem 3. 1028 Soffer p. 304 mittheilt, wird, fo viel ich weiß, in Urtunden nicht ermannt.

Rainerius et Crescentius Comites. 1)
Gerardus Comes. 2)

Joannes Comes, vielleicht ber Pracfectus urbis vom J. 998 an. Henricus I. rex anno D. 1003. Imp. 1014.

Crescentius et Oddo Comites. Gie führen ben Titel comites rectoresque territorii Sabinensis. Aus ber Zeit ihrer Regierung finden fich bei Galetti folgende Urfunden: p. 7 pom Monat August 1007, p. 140 pom October 1010, p. 120 pom Mai 1011, p. 158 vom Juli 1011, p. 163 vom August 1011, p. 118 vom Kebruar 1012, p. 128 vom April 1012, p. 81 pom Juni 1012, eben fo p. 121, p. 141 und p. 121 vom October 1012. Galetti fpricht p. 163 und p. 158 feine Deinung gang bestimmt babin aus, bag biefer Otto ein Gobn bes Grafen Octavian fei (V. 2). Nichts murbe bann binbern, baffelbe vermanbtschaftliche Berhaltnif auch für Crefcentius anzunehmen, er alfo ber in unferer Tabelle mit V. 2. bereichnete Gobn bes Grafen Octavian fein. Bahrend bie citirten Urfunden vom August 1007 bis Juni 1012 beibe gemeinschaftlich als Grafen ber Gabina anführen 3), finden wir im September 1012 (Gal. p. 160) nur den Grafen Dbo allein genannt. Bom Jahre 1012 bis jum Jahre 1018 feblen und bergleichen Urfunden gant, erft im Juni 1018 und Dovember 1018 bezeichnen uns zwei Actenftude Obbo und Berald als comites terr. Sabin. Gal. p. 127. 141; hiermit übereinftimmend lagt ber Catalog. Imperat, auf Crescentius et Oddo Comites folgen;

Oddo et Berardus Comites.

Gregorius Comes cf. Gal. p. 161. Urfunde. ausgestellt temporibus Benedicti VIII et Oddonis et Gregorii nobilium virorum et insimul comitum territorii Sabinensis mense Sept. indict. VII. (Anno 1023.)

Odo et Petrus Comites.

Odo et Crescentius germani Comites, vielleicht die oben genannten noch einmal; sie kommen vor bei Gal. p. 54 temporibus Benedicti IX. et Oddonis et Crescentii insimul comitum territ. Sabin. mensis April. die III. Galetti sest als Jahr 1033 hinju, was der Indiet I. entspräche, und p. 76 temporibus Benedicti VIII. (leg. IX.) et Oddonis et Crescentii germanorum et insimul comitum terr. Sabin. in mense Maji per ind. VII. (1039.)

Chuonradus Imperator Anno D. 1028.

Crescentius et Joannes Nepos ejus Comites.

<sup>1)</sup> Cf. Chr. Farf. p. 553. Guidonem qu'em Joannes patricius et Rainerius gratis fecerunt consecrare a Papa Joanne.

<sup>2)</sup> Urfunde vom December 999. Ch Fars. p. 502. residentibus — Gerardo gr. Dei inclyto Comite atque Imperialis Militiae magistro — unterseichnet Gerardus Consul et Dux.

<sup>3)</sup> Gewöhnlich fielft es austrudfich, fo p. 120, temporibus - Crescentii et Oddonis in simul comitum et rectorum territorii Sabinensis.

3mei Urfunden bei Galetti 140 ausg. temporibus Benedicti IX. et Crescentii et Johannis nepotis ejus comites territorii Sabinensis mense Octob. ind. VII. (1038) und mense Maj. ind. IX. (1041).

Joannes Patricius fann mohl nicht ber Sohn bes Erescentius Numentanus sein, wenn er nicht durch einen Irrthum versetzt ift. Bei Galetti p. 154 kommt im Jahre 1060 ein Johannes domini gratia Romanorum praesectus por.

Crescentius et Otto Comites. Henricus III, Rex 1040, Idem — imperator 1056. Henricus Imperator 1084. Ende des Catalogs.

### Ercurs XI.

tleber die angebliche Schenfungsurfunde Otto's III. für Sylvester II. ')

Um das Jahr 1139 beauftragte Papft Senedict XII. ben Archibiacos nen von Friaul, Johannes de Amelio in Berbindung mit Raymund de Paulis und Johannes Rigaldi, die Schäße des römischen Archivs zu Affifi zu durchsorschen und biejenigen Privilegien und Urkunden, welche sur den römischen Stuhl von Belang sein könnten, abschreiben zu lassen und bekannt zu machen 2); diesen Abschriften solle dann wie den Originalen Glauben beigemessen werden. In ihren Nachforschungen in Usifi 3) fanzben sie unter andern Schriften eine Urkunde mit einer kleinen bleiernen Bulle, deren eine Seite die Legende: Ottho Imperator Romanorum, die andere aber den Kopf eines Mannes 4) mit der Umschrift Aurea

<sup>1)</sup> Zufest abgebruck bei Peris legg. II. B. p. 162. Wir benuben eine fleine, mit Gefin belehrfamteit verfafte Schrift: Ottonis III. Imp. donatio Sylvestro II. Papae facta, quis bem Jahre 1807, welche ber Werf., mabricheinstich auf Beranlaffung ber bamals swischen Wentels und bem Bapfte obwoltenden Streitigfeiten, bem Dogen Leonarde Donato wildemette. Zu bemerten ift, baft in bem bier gegebenen Abbruck sich am Schlusse Datum Romae befindet, was in ben andern Ausgaben febit.

<sup>2)</sup> Brief Benebicts XII. bei bem Berf. Jener Schrift p. 2: illa ex iisdem privilegiis, litteris et scripturis de quibus justa voluntatem et intentionem, quam tibi oraculo vivae vocis expressimus, cognoveris convenire — transcribi et eorum transcripta in formam publicam redigi saciendo.

ad civitatem Assisii et locum Fratrum minorum B. Francisci videlicet ad Cameram juxta Sacristiam superiorem ib. p. 3.

<sup>4)</sup> cum pilis crispis et cum spatulis? ib. p. 4.

Roma jeigte. Die Urkunde enthielt jene Schenkung Otto's III. an Splvester II., wie sie Baronius ad ann. 1191 und ein Ungenannter im Anfange des 17. Jahrhunderts zuerst bekannt machten, und wie man sie seitdem häusig abgedruckt hat 1).

Diefes felbst von katholischen Schriftsellern als untergeschoben verworfene Diplom in feine Rechte wieder einzusepen, hat die neueste Zeit versucht. Eros Allem, mas gegen feine Authentie gesagt worden ift, bal-

ten Sod 2) und Pers 3) es bennoch für acht.

Perts allein unterstüßt biese Meinung mit verschiedenen Gründen, von denen einer allerdings von großem Gewichte zu sein scheint. In jesner Urkunde schenkt Otto dem Papske 8 Grasschaften: concedimus Pisaurum, Fanum, Senogalliam, Anconam, Fossabrum 4), Callium, Esium und Ausimum, alle in Ober-Italien, in der Pentapolis oder in der Nähe gelegen. Perts sieht eine unmittelbare Bestätigung der Schenkung in dem 158. Brief Gerbert's, worin Otto III. bei seiner Absteise aus Italien an diesen, den damaligen Papsk Sploester II., schreibt: vestroque solatio atque subsidio primores Italiae relinquimus, Hugonem Tuscum vodis per omnia sidum S. 5) comitem Spoletinis et Camerinis praesectum, cui octo comitatus qui sub lite sunt, vestrum ob amorem contulimus, nostrumque legatum eis ad praeseus praesecimus ut populi rectorem habeant et vodis ejus opera debita servitia exhibeant.

Wie aber, wenn biese acht Grafschaften ber Gegenstand eines Rechtsftreits find, barf man bies jum Beweis einer Schenkung anführen? Bon einer solchen enthält boch ber Brief in ber That Richts. Wir sehen im Begentheile, baß ber Kaifer sie noch besigt, über sie verfügt. Wolkte man auch annehmen, wozu aber Nichts berechtigt, baß piere Streit zwischen Kaiser und Papst geführt und endlich durch eine Abtretung jener Länder an Splvester geschlichtet worben, wie will man bann Otto's Worte ut populi vobis debita servitia exhibeant erklären? Konnte es bem Kaiser, wenn er mit bem Papst über ben Besig von acht Grafschaften einen

<sup>1)</sup> Das gange gerichtliche Infrument Amelies über bie Auffindung ber Urfunde vom 20. März 1339 mit dem Schreiden Benedicts XII. und der Abchericht ber Urtunde giedt der Ungenaunte in seiner donatio Otth. aus einem veteri libro pleno diplomatum epistolarum aliorumque monumentorum ab eodem aevo, welches dem Pariser Parlamente gehörte und welches auch an Baronius jur Benugung geschicht wurde. Excerpirt befindet sich die Utrlunde in dem Catalogus Chartarum Archivi S. Romanae Ecclesiae, um 1336 adgefaßt; bei Murat. Antig. VI. 78.

<sup>2)</sup> Gerbert ober Bapft Spivefter und fein Jahrhundert. p. 130.

<sup>1)</sup> Monum. leg. 11. B. p. 162 sq.

<sup>2)</sup> Co ber Text bes Ungenannten; bei Bert I. c. fleht Fossabrunum.

<sup>5)</sup> Man ertfart bies burch scilicet; auf einen anbern ale Sugo von Tufcien, ber bas jumal, wie wir Excurs X. faben, Spoleto und Camerino befaß, fann bie gange Stelle nicht gehen.

Rechtsftreit führte, vorzugemeife barum ju thun fein, bag beren Einwohner biefem ihre fculbigen Unterthanenpflichten leifteten und lagt ber Ausbruck debita servitia nicht vielmehr auf ein alteres Unterthänigkeits. verhaltniß iener Graffchaften jum Dapfte ichließen, mabrend boch ber Rais fer in ber Urfunde fie von feinem Gute gegeben haben will: ita pro amore ipsius D. Sylvestri Papae S. Petro de publico nostro dona conferimus ut habeat Magister etc. Und mer giebt uns endlich bafur Gemahr, bag Die acht Graffchaften bes Briefes nur bie in ber Urfunde namentlich aufgegahlten feien? Dag über ben Befig von acht Graffchaften ber papfiliche Stuhl mit irgend mem einen Procest gebabt, und daß biefe bis ju beffen Austrag unter bie Bemalt Sugo's von Tufcien geftellt worden, ift alfo bas Einzige, mas mir aus jenem Briefe entnehmen durfen; nichts berechtigt uns aber Die hierüber gegebenen Uns beutungen ale eine Beftätigung jener Urfunde gelten ju laffen, fo lange wenigstens nicht andre Grunde bies unterftugen Dag aber Die ftartften gegen bie Authentie bes Diploms vorhanden find, wird, hoffen wir, fogleich erhellen.

Unter bem vielen Neuen und Danfensmerthen, mas ber V. Band ber Monumenta barbietet, befindet fich auch bie Chronif bes Monchs Benedict von St. Andrea bei Goracte und biefent angehängt ber icon früher unter dem Namen bes Eutropins befannte libellus de imperatoria potestate in urbe Roma. Ders will auch Diefen bem Benedict jufchreiben und nimmt felbft an, bag er von ihm pro parte et in usum imperatoris Ottonis III. abgefagt fei. Die erftere Bermuthung gruns bet er auf eine fowohl im Chronic. als auch im libellus übereinstim= mende Etelle, Die lettere Unnahme aber auf eine abnliche Congruens mifchen bem libellus und der Schenfungeurfunde 1). 3ft alfo Benes biet bei Berfaffer bes libellus und bat er in biefem eine Stelle bes Diploms abgeschrieben, fo ift, ba feine Chronit mit bem Jahre 972 fcblieft und burchaus einen gleichzeitigen Schreiber verrath, auch Die Authentie ber Urfunde vollfommen ermiefen. - Beibe Kragen muffen alfo bier in ihrem Bufammenhange geprüft merben.

Die erste erledigt sich sogleich, wenn man bebenkt, bag bei einer Ibentität Benedict's mit bem Berfasser bes libellus die von Perg als übereinstimmend angegebenen Stellen boch auch in ber That gan; in ihrem Sinne übereinstommen mußten. Dies ift aber durchaus nicht ber Ball. Denn mahrend ber libellus, von der herrschaft ber deutschen Raifer in Rom und ihrer bort ausgeübten Gerichtsbarkeit handelnd, den Urpfprung beiber auf Karl ben Großen bezieht und bies in mehr als zwanzig Zeilen ausführlich erzählt, giebt Benedict nur einen magern Auszug

<sup>1)</sup> Perts tom. V. p. 695 u. 696 und tom. IV. leg. II. B. p. 161 u. 163. Diese sehtere Urbereinstimmung hat ver Perts schon jener Ungenannte im J. 1607 in s. Abh. p. 34 bes mertt: ut quae ad ipsa sere verba Othonis alludunt.

und beweift burch ben Umfand, daß er Ludwig den Frommen jum Urheber jener Sinrichtungen macht, daß er auch hier nur, wie an fo vielen andern Stellen, ein Abbreviator und zwar ein sehr flüchtiger ift. Bur größern Deutlichkeit laffen wir den Tert beider Stellen hier folgen:

Libell. de imperatoria potestate in urbe Roma, Pertz V. p. 720.

Qui (Leo papa) fugiens in Franciam, pervenit ad Carolum. Unde accidit, eundem Carolum venire pro vindicta apostolici comprehendensque Romanos, de majoribus eorum — fecit trecentos decollari.

Propterea inventum est ut omnes majores Romae essent imperiales homines, tam episcopi quam laici, et omne vulgus pariter cum his faceret fidelitatem imperatori et ut suus missus omni tempore moraretur Romae ad deliberandas litigiosas contentiones. Morabatur quippe in palatio Sancti Petri et erat constitutum quanta et qualia stipendia de palatio ei darentur cotidie. Quod autem reliquum erat de supradictis monasteriis vel patrimoniis deferebatur affluenter. Tanta nempe imperialis virtus ibi vigebat. ut si in legati judicio minoris vel inscii causa postponeretur et ille alicujus consilio pedes teneret legati imperatoris, petens ab eo justam legem et missus adjuraret principes Romanorum dicens: Per eam fidem, quam domino Imperatori debetis, facite huic homini justam legem, nemo erat ausus declinare neque ad dexteram neque ad sinistram, etiam si a proBenedicti chronicon. Pertz V. p. 712.

Romani etenim imposuerunt ad imperatorem Loduicus Pius unde memoria ejus permanet usque in eternum.

Imperator Loduicus in tanta virtus in Italia estitit,

ut sanguinium (consangui-

pinquis pontificis illata esset injuria. Multotiens vero non ante apostolicum, sed in judiciali loco ad Lateranis, ubi quidam locus dicitur ad Lupam, quae mater vocabatur Romanorum, ibi judiciariam legem finiebant. Compositiones quoque quae solebant (solvebantur) a malefactoribus, aequaliter dividebantur misso imperatoris et apostolici - - -Si enim aliquis incurrebat imperatoris episcopus aut judex Romanus et licitum esset Caesari venire Romam, veniebat, sin autem mittebatur dux Spoletinus, comprehendebatur offensor et ducebatur in exilium.

neum) pontificis Romani a legibus non potuisset erueret. Abebat autem in palatio Lateranensis judices preordinati per singulos dies, a locus ubi dieitur Lupa, quod est mater Romanorum,

ut populum Romanum per districtum placitum a dux Spoletinus, Aciprandum nomine discutiendum.

Eine auch nur oberflächliche Betrachtung beiber Stellen fann mohl unmöglich barüber in Zweifel laffen, bag bie richtigen und ausführlichen Angaben bes libellus nicht mit ben permirrten, unverfianblichen Mache richten Benedict's aus einer Reber gefioffen finb. Man fieht beutlich. baß biefer hier ben libellus por Augen gehabt 1) und nach feiner lieberlichen Beife benutt hat 2). Lieft man aber im libellus bas unmittelbar auf jene Angaben Kolgende: Hae consuctudine usi sunt Romani usque ad Ludovicum magnum imperatorem, Lotharii filium, fo mirb auch flar, wie Benedict in feiner Rlüchtigfeit barquf verfallen fonnte, einen Ludwig jum Begründer jener Inftitute ju machen. Darf man nun noch an eine 3bentität beiber Chroniften glauben, barf man annebmen, bag ein und berfelbe in bem libellus jene Berrichaft ale von Carl bem Großen bis auf Ludwig, ben Gobn Lothar's I. bauernd ichilbere, in bem Chronicon aber, fich felbft abfürgend und verdrebend, Carl's Birf. famfeit gang verschweige und aus jenem Ludwig, ben Gohn Lothar's, Ludmig ben Frommen mache, von bem es boch, wie Derg p. 711. n. 93 geftebt, conftatirt ift, bag er nie in Italien gemefen?

Aber noch andere Grunde fprechen gegen eine Identität beider Chro-

<sup>1)</sup> Daß er jenen dux spoletinus, beffen ber libellus ermannt, Aciprandus nennt, tann wohl nichte entideiben. p. 714 nennt er noch einen Akpprandus Realinus.

<sup>2)</sup> Bert p. 695, nachdem er die fenfligen Duellen bes Benedict aufgegablt, fagt felbfl: sed optimis fontibus pessime usum, liber ipse arguit.

niften. Die fehr weicht nicht jener einfaltige, robe Mond von St. Uns breg von bem gebildeteren, die gange Entwickelung ber faiferlichen Gemalt aus einem allgemeinen Standpunft, mit einem gemiffen Heberblid umfaffenden Schreiber bes libellus ab? Und wie fann biefer, wenn er wirflich Benediet ift, und alfo noch die Zeiten ber fachlifden Berrichaft gefeben, wie fann er am Schluffe feines Buchleins beim Tobe Rarl's bes . Rablen fagen: Pertz l. c. p. 722. Ab illo autem die honorificas consuetudines regiae dignitatis nemo imperatorum, nemo regum acquisivit, quia aut virtus defuit, aut scientia pro multis regni contentionibus et assiduis divisionibus. multa praelia, delationes et rapinae fuerunt in regno. Spricht fo ein Mann, unter beffen Augen bas Raiferthum in unendlich glangenberer Beife erneuet murbe? Und mird berfelbe Chronift eine Schrift jum Unterrichte Otto's über feine faiferlichen Rechte aufgefent baben, ber in ber Chronif aufe Entschiedenfte feine Abneigung gegen die Gachfen ju erfennen gegeben 1) ?

Alles dies muß uns nothwendig ju der Ueberzeugung führen, daß Benedict von dem Verfaffer des libellus verschieden, deffen Schrift indeffen gekannt und benust habe, und daß diese sonach älter als Benedict's Chronik 2) und nach Maßgabe der oben angeführten Schlusworte
höchstens in die erfte Sälfte des 10. Jahrhunderts gehört, wie dies auch

Die Meinung ber früheren Gelehrten mar.

Steht dies nun fest, so fällt sogleich auch auf unsere Untersuchung über die Schenkungsurkunde Otto's III. ein neues Licht. Eine Bermandtschaft zwischen dieser und dem libellus ift offendar vorhanden. Denn indem jene Schrift von der unten näher zu prüsenden Donation Carls des Rablen an die Römer spricht, heißt es p. 722: Quid plura? Cuncta illis contulit quae voluerunt, quemadmodum dantur illa quae nec recte adquiruntur nec possessura sperantur. Die Urkunde aber spricht von demselben Factum in beinah gleichlautenden Ausdrücken: Ergo quod non habuit dedit: sie dedit, sieut nimirum dare potuit, utpote qui male adquisit et diu se possessurum non speravit. Aber indem

Bened. Chron. I. c. p. 719. Ve Roma! quia tantis gentis oppressa et concultata, qui etiam a Saxone rege appreensa fuistis et gladiati populi tui et robur tua ad nihilum redacta est! Aurum et argentum in illorum marsuppiis deportant — a Saxone rege expoliata et menstruata fortiter.

<sup>2)</sup> Diese ichlieht mit bem 3. 967, nachbem fie vorher noch ber Beirath Otto's mit ber Theophania gebacht (am. 972). Die Angade von Berch p. 603, baß Benedict am Ente bes gehnten Jahrhunderts seine Ehrenit abgefaht, finde ich durch Richts bestätigt; sie grundert sich allein auf die Annahme einer Ibenität mit bem Berkasser bes libellus. Daß er aber wohl unter Otto I. geschrieben, möchte ich aus einer von Berch nicht angemerkten Stelle entnehmen. p. 713: propter hoc amplius rex Francorum in Italia non regnavit usque in praesentem diem, was offenbar in Beziehung auf die von ihm am Schlusse seiner Chronit ges melbete Krönung Otto's I. und II. stebt.

wir fahen, daß der Verf. des libellus spätestene der Mitte bes 10. Jahr, hunderts angehört, kann er nicht die Urkunde, welche zwischen den Jahren 1999 — 1001 fallen müßte, benust haben, sondern die Urkunde vielmehr hat aus bem libellus abgeschrieben.

Bir wollen Diefer Cache noch von einer andern Seite beigutommen fuchen.

Der libellus fpricht am Schluffe noch von ben Berhaltniffen 3taliens nach bem Tode Ludwig's II. (875), wie der Papft Carl den Rah-Ien und bie Raiferin Bittme Engelberga ben Gohn Ludwig's bes Deutfchen, Carlmann, eingelaben hatten, nach Italien ju fommen. Er fest Dann hingu p. 722: (Carolus Calvus) Qui veniens Romam, renovavit pactum cum Romanis perdonans illis jura regni et consuetudines illius, tribuens illis sumptus de tribus supradictis monasteriis, id est domini Salvatoris et beatae Mariae semper virginis in Sabinis 1) atque sancti Andreae juxta montem Soractis et de caeteris quam plurimis monasteriis fiscalia patrimonia. autem Samniae et Calabriae simul cum omnibus civitatibus Beneventi eis contulit, insuper ad decorem regni totum ducatum Spoletinum cum duabus civitatibus Thusciae quod solitus erat habere ipse dux, id est Aricium et Clusium, quatenus ut is qui pracerat regia vice ante, Romanis videretur post esse subjectus. Removit etiam ab eis regias legationes, assiduitatem vel praesentiam apostolicae electionis. Quid plura? etc.

Er ist der Einzige, der dieser Schenkung Carl's des Kahlen Ermähnung thut, und, um dies mit einem Worte abzumachen, man muß sich sehr hüten, ihm in dieser Beziehung nur im Mindesten Glauben beizumtessen. Pagi ad Bar. an. 875. n. II. hat seine Angaben aufs Bollftändigste und Gründlichte widerlegt. Earl der Kahle, weit entfernt, Benes went und Calabrien, was er nicht besaß, dem papstlichen Stuhle zu sehn, hat auch nicht einmal die kaiserlichen Rechte über Kom aufgegeben. Johann VIII., eben der Papst, der jene Schenkungsurkunde erzhalten haben müßte 2) und der ihn zum Kaiser gekrönt, erkennt in den Briefen an ihn sein Oberhobeitsrecht über Kom aufs vollständigste an 3),

<sup>1)</sup> Farfa.

<sup>2)</sup> Carl ber Rable ftarb nämlich icon 877.

<sup>3)</sup> Mus ben vielen von Bagi angeführten Beweisstellen führen wir nur die schlagendfien an. In einem Briefe an Carls des Achsen Frau Richilde schreibt Johann: quapropter
insistite ut antequam in ipsa urbe Romulea aliud periculum proveniat, manum suae desensionis exhibeat et hanc terram quae sui imperii caput est ad libertatem reducat, ne quando dicant gentes: udi est Imperator illius? In einem andern Briefe, in Sachen der verwittweten
Kaiseini Engesberga, die nach Rom fommen wollte, verwendet sich Johann für sie und
sigt: Nam sieut illud regnum in quo nunc illa sub custodia manet, ejus (Caroli) est ita
et istud (Nom).

ebenso wie nach ihm habrian III., Stephan V. und Johann IX. hoch, ftens mag Capua vom Kaiser bem Papfte geschenkt ') und Anlaß ju einer solchen Uebertreibung gegeben haben; an eine Schenkung in dem Sinne bes libellus ift nicht ju benken, sie ift eine reine Kabel.

Bas follen mir nun von ber Urfunde fagen? Auch fie ermahnt Diefer angeblichen Schenfung ale einer mirflichen Thatfache, aber ihre Worte: Haec sunt etiam commenta, quibus dicunt, quendam Carolum S. Petro nostra publica tribuisse, find genauer betrachtet unverftanblich und fegen nothwendig eine Renntnif bes libellus poraus. aber annehmen, bag Otto III. Die Berhaltniffe Roms unter Carl bem Rablen nur aus biefer fleinen und in bem Dunfte gan; irrthumlichen Schrift tennen gelernt, bag an feinem Sofe, in feiner Canglei Diemand gemefen, ber ihn von ber mabren Gachlage unterrichtet batte? Goll er, ber por Allen burch feine Bilbung bervorragte, ben feine Abficht, bas Römerreich ju erneuen, nothwendig mit beffen Schickfalen in ben beiben lenten Sabrhunderten vor ihm befannt machen mußte, foll er nicht gemußt haben, bag biefe angebliche Schenfung erfonnen und erlogen mar: foll er biefe Rabel endlich in ein Actenfluck übertragen und fo armen Beiftes gemesen fein, bag, wenn er fie auch für mahr hielt, er ihre Unrecht. maßigfeit boch nicht von bem Standpunkte, aus bem Gefühle feiner faiferlichen Machtvollfommenheit barthat, fonbern erft noch ber Grunde und ber Borte bes libellus bedurfte ?

Dies Alles wird Jeder jugeben muffen. Unfers Wiffens ware diese Urkunde die einzige achte, welche die Worte einer Chronik nachschriebe, mabrend ungahlige untergeschobene ihren Ursprung aus einer solchen Quelle herleiten 2). Perg betrachtete die unfrige auch nur unter der Voraussegung als acht, daß der Verkaffer des libellus sie ausgeschrieben. Da aber der umgekehrte Kall, wie wir hoffen, erwiesen, so darf an die Möglichkeit der Lechtheit wohl nicht mehr gedacht werden.

Bon biesem Gesichtspunkt aus wird nun auch ein ander Umsand flar. Die Urkunde fahrt nach Erwähnung jener Schenkung Carl's fort: Sed ad haec respondemus ipsum Carolum nihil dare jure potuisse utpote jam a Carolo meliore sugatum, jam Imperio privatum, jam destitutum, jam annulatum, und Pagi ad Baron. an. 999. n. 3. hat seinen Haupteinwand gegen sie darauf gegründet, daß jener Widersacher Carl's des Kahlen nicht Carl, sondern Carlmann gewesen. Ein Bergleich mit dem libellus giebt uns sogleich darüber Auskunft. Dieser nämlich nennt den Sohn Ludwig's des Deutschen nicht Carolomannus, sondern Carolusmagnus, wie sich der Ktalidner diesen Namen erklären oder um-

Strit fagt tom. IV. leg. II. B. p. 161 et Johannes VIII. in epistola nona Capuam a Karolo ecclesiae Romanae juri potestatique commissam memoret.

<sup>2)</sup> Bergl. über einen ahntiden Fall; Wath König heinrich I. Jahrb. I. 1. p. 148. n. 1,

setzen mochte, und zulest nur einsach Carolus. Fugato itaque isto Carolo prae metu alterius Caroli ') qui venichat, instrmatur antequam de regno egrederetur Italico. Egressus namque vix desunctus est. Also auch diesen Verstoß gegen die historische Wahrheit verdankt die Urkunde dem libellus und zeigt zum Ueberflusse in der ganzien Darstellung des Ereignisses die Lügenhastigkeit ihres Ursprunges; denn wenn es auch wahr ist, daß Earl vor Earsmann gesichen, so sinden wir doch nirgends, daß er des Reichs entsetz wurde. Erst nach seinem Tode ninmt Carlmann Italien in Besis 2).

Brufen mir nun bie Urfunde nach ihrem Inhalte in formeller und fachlicher Begiehung, fo fehlt es auch bier nicht an Belagen, Die ihre Une achtheit ermeifen. 3hr Berfaffer giebt fich bie Diene, über bie Ber-Schleuderungen bes Rirchengutes ju flagen und babei ber Dapfte nichts weniger als in iconen. Wenn er aber fagt: confusis vero papaticis legibus et jam abjecta Ecclesia Romana in tantum quidam Pontificum irruerunt, ut maximam partem Imperii nostri Apostolatui conjungerent, fo beateift man in ber That nicht, wie bies, auf Die Zeiten ber machtigen fachfischen Raifer bezogen. irgend Ginn haben fonne. Dag er bann bie falfche Schenkungeurfunde Conftantin's für bie Grundlage jener papftlichen Ufurpationen ausgiebt3), beweift bas Brobe und Abfichtliche feiner Taufchung, ba bie Dapfte unter ben fachlischen Raifern gufolge jener Donation boch Richts befa-Ben. Aber hatten fie felbit ben größten Theil Des Raiferreiche mit ihrer apoftolifchen Gerrichaft vereinigt, wie fonnte bies bann ein Beweggrund fein, bem Dapfte noch baju acht Graffchaften ju geben?

Es wird weiter des Papstes Sylvester II. erwähnt: sieut enim pro amore S. Petri dominum Sylvestrum magistrum nostrum Papam elegimus et Deo volente ipsum serenissimum ordinavimus

<sup>1)</sup> Gierbei mit Berth ad b. 1. und leges II. B. 162 an Carolus Eraffus un benten, ift aus bem Grunde nicht möglich, weil ber libellus mit Carolus magwas nur Carlmann meint und Carls bes Dicken gar nicht erwähnt. Ge war auch Carlmann, ber im 3. 877 gegen Carl ben Rahlen gefendet wurde und vor bem Carl ber Rahle hier gestehen fein fell, und nicht Carl ber Blefe, ber nur im 3. 873 gegen feinen Oheim einen kurzen Jug machte. et. Pagi ad an. 873 und 877. n. VI.

<sup>2)</sup> Pagi ad an, 877. n. X.

<sup>3)</sup> Haec (mit Bezug auf jene Ufurpationen) sunt enim commenta ab illis inventa, quibus Johannes Diaconus cognomento Digitorum mutius (bie aubre Lekart: matios) praceptum aureis litteris scripsit sub itublo Magni Constantini, longa mendacii tempora finxit (?). Der Ungenannte in feiner Abhanblung p. 23, ber die Utfunde Otto's für ächt hält, will in diesem Johannes den Diacon Johannes erfennen, der nach Tritsem als der 7 te seines Nasmens Papst geworden. Wenn er p. 21 aus Bodin de repub. 1. c. 9. ansführt, daß dies seiten in extracto quodam registri Valicani, Johannem cognomento Digitorum aureis litteris scripsisse Donationem tributam Constantini und in sine die Worte: Quam sabulam longi temporis mendacia sinxit, se ist dies wohl nur der Auszug aus unserer Urfunde in ienem angessischten Catalogus bei Mur. Antiq VI. 78.

et creavimus. Der Kalfator giebt fich auch bier ju erfennen; wird Otto urfundlich und amtlich gefagt haben, bag er feinen Lehrer gum Papfie gemählt, ordinirt und creirt habe, und mas foll die Creation neben ber Election bedeuten, merden Dapfie von Laien ordinirt? Dicht ju gebenken, daß die Urfunde fich bier wiederum auf eine Chronik ftust. Fragm. hist, Aquit. bei Ducheene II. 635. Hie (Otto III.) Gerbertum propter summam philosophiae excolens ordinavit eum Papam vocavitque nomen eins Sylvestrum.

Endlich bie Schenfung jener acht Grafichaften felbft - es ift nicht ein Gebanke von Mechtheit in ihr ju entbecken. Wie fann man annehmen, daß Otto, wie er fagt, de publico nostro fie bem Papfte ad incrementa sui Apostolatus geschenft babe, wenn es conftatirt ift, bag von biefen acht Graffchaften Denfaurum, Kanum, Senogallia, Mefis icon im Jahre 756 und Ancona und Ausimum achtiebn Jahr fpater an den papftlichen Stuhl gefommen find ? 1) Er hatte diefe Befigthumer hochftens beflatigen burfen, wie jene Urfunde Otto's I. (bei Derg 1. c. p. 164 in bem für acht geltenden Theile) und eine angebliche Urfunde Beinrich's II. (ib. p. 174) unter anderen Besitzungen auch biefe acht Graffchaften bem papftlichen Stuhl befidtigen; aber fchenfen (S. Petro offerimus et do-

namus) fonnte er fie nimmermehr.

Dürfen wir fonach von ber ganglichen Kalfchheit Diefes ohne Actum, Recognition und chronologische Beichen und aus fpaterer Beit überlieferten Diplome überzeugt fein, fo fragt fich, mas fonnte die Beranlaffung fein, es ju erfinden. Man fann in folden Dingen fcmerlich je ju einem fichern Resultate gelangen, und wir wollen unfere Unficht auch nur als eine bloge Bermuthung geben. Der Berfaffer ber Urfunde beflagt fich, mie ermahnt, über bie Berichleuberungen, welche bie Danfte mit bem Rirchenaut vorgenommen. 2) Es ift bies wohl fcmerlich in ber Gefchichte begrundet; Die Damaligen Dapfte batten ihren Ginn mehr barauf gerichtet, ju ermerben und das Erworbene ju behalten. Wenn biefes aber in ber That auch nicht fo mar, fo fonnte boch ein, jest freilich in feiner Nichtigfeit erkanntes Actenftuck bem Berfaffer verfehrte Begriffe über Die Kreigebigfeit der Papfte beibringen. Wir meinen jene augebliche Urfunde Leo's VIII., worin er Otto I. alle feine Lander und unter biefen auch von jenen acht Graffchaften funf ober feche fchenkt (Dern leg. II. p. 168

<sup>1)</sup> Pertz leges II. B. p. 7 aus Vita Stephani II. 46, 47 und vita Hadriani I. 32, 33.

<sup>2)</sup> Non nam solum quae extra Urbem este credebantur, vendiderunt et - a lare S. Petri alienaverunt, sed - si quid in hac Urbe nostra regia habuerent, omnibus indicante pecunia in commune dederunt (fo lieft mein Text) et S. Petrum et S. Paulum ipsa quoque altaria spoliaverunt -- jam non querentes quae et quanta suis culpis perdiderunt, non curantes quanta ex voluntaria vanitate effuderunt, sed sua propria utpute ab illis ipsis dilapidata dimittentes - ad nostra migraverunt. Haec sunt commenta etc.

und 169). 1) Wir vermuthen nun, daß unfer Falfator dieser ihm als untergeschoben fretlich nicht bekannten Urkunden eine andere gleicher Art entgegenstellte und so Betrug mit Betrug bekampfte. Er mochte noch einen anderen Anknüpfungspunkt finden. Wie Confantin dem Papste Sylvester I. jene Schenkung gemacht haben sollte, so hier Otto dem Papste Sylvester II.; vielleicht gab dann eine Renntniß des gerbertinischen Briefes Beranlassung, gerade acht Grafschaften, die jum größten Theile dem papstlichen Stuhle schol lange gehörten, hier diesem noch einmal schenken ju lassen.

## Ercurs XII.

## Die Gagen von Otto III.

A. Sein Berhaltniß jur Bittme bes Erefcentius und fein Cob burch Gift.

Bei Manchem möchte es auch noch beute Unftog erregen, bag wir Thatfachen, welche, wie die in ber Aufschrift ermahnten, fo fehr ber allgemeis nen gefchichtlichen Renntniß angeboren, in bas Gebiet ber gabel verweis fen wollen, und boch find von bem gangen gefchichtlichen Gagenfreife biefe es vielleicht, beren vollfommener biftorifcher Unwerth am leichteften und ficherften nachgewiesen merben fann. Dag Otto in ber erften Bluthe feiner Jahre fern von feinem Baterlande, unter ben Sturmen eines Aufruhre fein Leben endete, mußte jenfeit ber Alpen gar balb bas Berücht erzeugen, daß fein Tob auf gewaltfame Weife burch Gift berbeigeführt worden fei; und in ber That findet fich bie Sage auch in Diefer einfach. ften Geftalt noch nicht 30 Jahre nach feinem Tobe bei Ademarus Cabanensis (geb. 988, führte feine Chronif bis 1029); haustu veneni in partes Beneventi periit (Labb. N. B. II, 170; aus Abemar übergegangen in bas Chr. Sancti Maxentii ap. Boug. X. p. 232), ohne boch auch in Diefer Beife bas minbefte Recht auf hiftorifche Geltung ju ba-Denn abgefeben bavon, bag bie beftunterrichtetften gleichzeitigen Quellen, bas Chr. Quedl, an. 1002, bie Vita Bernw. Leibn. I. p. 457, bas Chron, Sagorn. p. 109, Alpertus de diversit. ap. Ec. I. p. 96, Adelb. Vita Heinrici ap. Leibn. I. 430, fo wie auch Baldericus p. 205 nichts von einem gewaltsamen Tobe miffen, baben wir boch bie bestimm. teften und ficherften Nachrichten über Die Rrantheit, welche fein Leben

<sup>1)</sup> Forum Simphorini, Galli, Senegalli, Ancona, Oximanum (Ausimum?) et Hesi, Forum Simphorini ift nushl bas in ben Urfunden Otto's und Heintich's (II. cc.) genannte Forum Sempronii, woraus der Berfasser unsere Urfunde wahrlicheinlich Fossabrum oder nach einer andern Lebart Possabrum oder nach einer andern Lebart Possabrumum, welcher Name senst nicht versemmt, gemacht hat.

geendet, Nachrichten, die bei aller Different im Einzelnen 1), doch nur mit den verschiedenen Angaben der Quellen, daß Otto schon im J. 996 die römische Luft nicht vertragen konnte (Chron. Sag. p. 91), daß er im Jahre 1000 aus demselben Grunde Italien verließ (Ep. Gerbert 158. qualitat Italici aeris qualitatius mei corporis quadam sni gemeris contrarictate opponit), und daß er im Jahre 1001 am Lieber litt (Vita Bernw. l. c.), verglichen zu werden brauchen, um seinen natürslichen Tod außer allem Zweisel zu seigen.

War aber einmal ber Punkt ber Bergiftung in ber Ansicht bes Bolkes festgestellt, so konnte es bei seinem regen poetischen Sinne nicht fehlen, daß es diesen Lod nicht mit personlichen Berhaltniffen in Beglehung seste und das gange Ereigniß auf seine Beise sich dramatisch zurecht legte. So wurde denn dem Erescentinischen Geschlechte zu den vielen verübten Unthaten auch noch die Ermordung des Kaisers aufgebürder.

Am aussührlichsten und in gewister Beziehung mit den einfachsten Motiven sindet sich die Sage beim Landulphus sonior (gegen Ende des Ilten Jahrhunderts). Dieser erzählt (Mur. SS. IV. p. 81): Als Otto kurze Zeit nach der Hintightung des Erescentius an einer Krankseit schwer darniederlag und kein Mittel der Aerzte anschlug, so ersuhr er burch einen Kämmerling, daß Stephania, die Wittwe jenes Rebellen, sein llebel zu heben verstünde, und ließ sie rusen. Dem Anscheine nach ließ diese sich auch durch die großen Geschiente des Kaisers gewinnen und pflegte ihn zwölf Tage lang treulich. Nach Verlauf dieser Zeit, wie jedes Mistrauen gegen sie verschwunden, dachte sie daran, das Leid, das er ihrem Gemahle zugesügt, zu vergelten und ihre lang gehegte Rache auszusühren. Sie ließ sich von den Rittern des Pallastes die Haut eines eben getöbteten Hirsches bringen, bestrich diese mit Gift und hüllte den Raiser nacht hinein. Dann legte sie ihm Schweigen und Ditt auf und entsternte sich eitig, worauf Otto eines kläglichen Todes karb. 2)

Diese Erzählung wird von anderen dem Landulph gleichzeitigen oder nur wenig späteren Zeugnissen dahin verändert und erweitert, daß Stephania mit ihm in ein innigeres Verhältniß getreten und so die Gelegenbeit gesunden habe, ihn durch einen vergisteten Trank zu ermorden. Den Ursprung mag diese Form der Sage wohl in der Angabe des Glaber Rodulphus ap. Boug. X. p. 8 Interea minus idoneo usus consilio, praedicti Crescentii Johannis in suam uxorem assumens, quam etiam paulo post, ut inconsulte acceperat, divortium agens di-

Thietmar p. 358 Imperator — pustellis interiora prementibus et interdum paulatim erumpentibus infirmatur etc. Annal. Hild. 1002. Otto — febre et Italico morbo graviter correptus — discessit. Chr. Cav. 1002. Otto Imp. — mortuus est febre pestifera.

 <sup>2)</sup> Landusch fchsießt feine Erzählung mit den Werten: Quae omnia cum Araulfus (Eps. Mediolan.) seriatim et studiose inquireret, ut Romae gesta erant, cuncta in veritate comperuit.

misit, gefunden haben. Und wenn biefer auch felbft weit bavon entfernt ift, Otto an ben Rolgen bes von ihr gereichten Giftes fterben ju laffen, fo mar bod biermit ein Anknupfungepunkt an Die andere Gestalt ber Sage gegeben. In ber That finden mir gegen Ende bes Ilten und im 12ten Jahrhundert beibe Motive in ben Angaben vereint. Während ber um 1048 fcbreibenbe altere Biograph bes beiligen Beribert, ber Monch Lambert, fich anjugeben begnügt: Acta SS. Boll. Marz II. 470: non multo post in Patyrna castro per mulierem veneno perit 1), hat ber zweite jungere Rupert um bas 3. 1135 fcon bie erweiterte Erzählung; l. c. p. 480 incidit in insidias mulieris malae videlicet eius. cujus virum Crescentium sibi rebellantem captum jusserat capitalem subire sententiam et ab illa non praecavens - veneno intra cubiculum dormiens interfectus est. Aehnliche Nachrichten finden fich bei Leo Ostiensis Murat, SS, IV, 344, in ber Vita Meinw. and. Leib. I, 521, Chron. Pantal, ap. Ec. I. p. 898, Chronic Luneb. ib, p. 1337. und beim Gigbert von Gemblours ad ann. 1002. Mur bag biefer noch bingufügt: Die Gemablin bes Erefcentius babe ibn aus Begierbe nach herrschaft an fich gelocht, und aus Berzweiflung bei feiner Abreife ermorbet, eine Angabe, bie in einer Begiebung erweitert fich bei feinem Abichreiber, bem Annaliften Garo, wiederfindet. 2) Daß aber auch biefe Nachricht in feiner Beife auf geschichtliche Gultigfeit Anspruch zu machen hat, haben wir ichon oben 3) aus bem Umftande bemiefen, bag bie Gemablin bes Crefcentius in ber That nicht Stephania, fonbern vielmehr wie viele ihres Stammes Theodora geheißen, und daß fie in ben Sabren 998-1002 als Großmutter ermachfener Enfel mobl nicht die Concubine eines zwanzigiabrigen Junglings fein fonnte. Diefe Umftanbe machen baber auch bie im Terte p. 101 angeführte Angabe Arnulf's von Mais land mehr als zweifelhaft.

#### . B. Seine Gemahlin Maria von Aragonien.

Satte die Sage von der Stephania doch immer eine, wenn auch noch so geringe Wahrscheinlichkeit für sich, so muffen wir selbst diese den Nachrichten absprechen, welche es Gobfrid von Viterbo gegen Ende des 12. Jahrhunderts gefallen hat, uns von einer Gemahlin Otto's ') und beren Ränken zu geben. Otto III., so erzählt er apud Mur. SS. VII. p. 435, pflegte häufig in dem Hause eines Grafen hof zu halten, ohne

<sup>1)</sup> Doch mit bem bemertenewerthen Zusat; quod in gestis ejus, si qua sint, plenius inveniet si quis addiscere velit; ein Beweis, bag er nur nach ben Geruchten im Bolte ichrieb.

<sup>2)</sup> Diefer meint, bas Beer habe bei Otto barauf gedrungen, bag er fich von feiner Concubine trenne.

<sup>3)</sup> Ercure p. 224.

<sup>4)</sup> Co viel ich weiß, machen erft fpatere fie ju einer Maria von Mragonien.

ju bemerten, bag feine Gemablin in beftiger Liebe ju biefem entbrannt mar. Der Graf aber entsprach ihren Erwartungen nicht, und lief felbft, als fie eines Tages ju bringend murbe, ein zweiter Joseph feinen Mantel in ihren Sanden jurud. Bell Buth beschulbigt fie ihn nun beim Rais fer, baß er ihr habe Gemalt anthun wollen, und meiß ihn bahin ju bes megen, bag er ben Grafen binrichten läßt. Doch biefer batte fein Schickfal mobl pprausgeschen und feiner Krau ben gangen Sergang ber Sache entbeckt. Wie ber Raifer baber einft ju Gericht fist, tritt fie por ihn und fragt: Bas verdient, wer treulos einen Andern tobtet? "Den Ropf au verlieren," ift die Antwort. "Go baft bu bich felbft verdammt, o Raifer, bu mußt fterben." Wer ift Beuge meines Bergebens? "biefer Ropf," und fie jeigt ihm bas Saupt ihres Gemahls, bas fie bisher unter ihrem Mantel verborgen und beweift bie Bahrheit ihrer Ausfage burch Die Renerprobe, welche fie glucklich beftebt. Gest mußte ber Rais fer fterben, aber er erhalt auf feine Bitten einen Aufschub von 18 Tagen, und als biefe verfloffen noch 8 Tage, und hierauf fogar noch 6 Tage. Da wird endlich bie Gache babin verglichen, bag Otto bie Anftifterin' aller biefer Uebel, feine Gemablin, verbrennen lagt und fur ben breimas ligen Aufschub brei Rloffer grundet.

In dieser Form und selbst meist mit Berusung auf das Pantheon ist die artige Sage in viele Ehronisen des spätern Mittelalters übergegangen. Eine sehr schön und naiv durchgeführte deutsche Bearbeitung sindet sich in Schmincke Monum. Hassiaca Tom. I. p. 77 — 80; erwähnt wird die Begebenheit kurz in Ricob. Comp. Chron. Eccard I. 1276, und Chronic. Engelhus. Leib. II. 1079, ausführlicher im Martinus Minorita Ecc. I. p. 1615.

Die Scene gwischen bem Raifer und ber Grafin soll vortrefflich bargestellt fein auf einem Bilbe von Dirk Stuerbout (ober Dirk von Barlem) welches fich noch jest im Palaft bes Prinzen von Oranien in Bruffel befindet. cf. Bolf Reife burch Belgien nach Paris p. 202.

C. Eine historisch eben so grundlose Nachricht ist die, über das von Otto III. angeblich errichtete Aufürstencollegium, welche tros ihrer offenbaren Falschheit die ins siedhehnte Jahrhundert ja die in die neuste Zeit hinein Glauben 1) gesunden hat. Diese Angabe sindet sich zuerst, so viel mit bekannt im Mart, Polon. (Culpitius Schilter p. 367) dann im Chron. Engelhus. Leid. I. 1081, Compilat. Hamersled. id. p. 576, Pauli Langii Chron. Citizense ap. Pistor. ed. Struve I. p. 1135 und beim Nicolaus Burgmann Oesele I. p. 602. Andere Stellen sind gesammelt ap. Vitriar. Pfest, ed. in 4. I. p. 63. 409. und Johannes Script. Moguntini I. 63.

<sup>1)</sup> Der lehte Verthiebiger der Archifeit ift Hiller G. v. Schwaben II. 1. p. 60. Eine eigen Abhandlung hierüber fchrieb Nie. Cisner unter dem Titel: De Otthone III. ejusque instituto conciliorum Imperatoriorum et Septemviris Electoribus. Arg. 1608.

## Ercure XIII.

Bergeichniß einiger bie Regierung Otto's III. betreffenben, bei Bohmer nicht angeführten Urkunden.

- 1) Franconofurt ben 1. Januar 988. Schannat, Hist. Wor. I. 28.
- 2) Mogontie ben 20. April 990. Dumge Reg. Bad. A. p. 92.
- 3) Merfeburg ben 18. Geptember 991. Sofer Zeitsch. I. 531.
- 4) Merfaburg ben 24. Juni 992. id. ib. p. 533.
- 5) Wormacie ben 30. April 993. Mabill, Annal. Ben. IV. 449.
- 6) Mereburg ben 5, Juli 993. Sofer 1. c. p. 534.
- 7) Liezeca (Leigfau) ben 18. August 993. ib. p. 535.
- 8) Actum in loco qui Palaciolum dicitur, ben 6. Mai 996. Fantuzzi Mon. Ray. VI. 17.
  - 9) Romae ben 25. Mai 996. Mur. SS. II. 2. p. 479.
- 10) Urfunde für Parma. Ann. Incarn. 996. Ind. IX, Regni XIII., Imp. 1. ohne Monatsbatum. Tiraboschi 1. 152.
  - 11) Ganbersheim ben 6. Juli 997. Sofer I. p. 136.
  - 12) Papige ben 31. Dezember 997. Hist. pat. mon. p. 315.
  - 13) Ravennae den 17. Januar 998. Ugh. V. 506. Bergl. Abhandt.
- 14) Romae ben 22. Februar 998. Mur. SS. II. 2. 493. Mansi 19, p. 232.
  - 15) Romae den 22. April 998. Dumge p. 95.
  - 16) Romae ben 23. April 998. Galetti Gab. ant. p. 164.
  - 17) Romae ben 26. April 998. Hist. pat. mon. p. 317.
- 18) Synobe vor Otto ju Rom in basil. beat. Patri. ben 9. Mai 998, Mansi 19. p. 227.
  - 19) Romae ben 27. Mai 998. Ugh. V. 279.
- 20) In civitate Verona ap. S. Zenonem. ben 11. September 998. Ughelli V. 327.
  - 21) Capuae data ... Mar. ann. 999. Gattula h. C. I. 312.
- 22) In Romano Palatio den 11. April 999. Heda, Chron. Ultraj. p. 270.
  - 23) Romae ben 18. April 999. Sofer I. p. 156.
  - 24) Prope Tiberim ben 6. Sept. 999. Hist. pat. m. p. 320.
  - 25) Romae ben 2. Dezember 999. Mab. l. c. p. 129.
  - 26) Radespone ben 31. Januar 1000. Höfer I. 156.
- 27) In Scavania in civitate Gaemi (Gnesen) ben 15. Mär; 1000. Ugh. V. p. 1039. vergl. Abs. p. 112.
  - 28) Aquisgrani ben 15. Mai 1000 ap. Sch. Vind. 11. 108.
  - 29) Ravennae ben 6. Mai 1001. ap. Fant. II. 346.

30) Romae in palatio monasterii (montis?) ben 1. Dop. 1000 (perichieben von ber bei Ugh, IV. 773 von bemfelben Datum, peraleiche 26b, p. 119). Hist, pat. mon. p. 340,

31) Papiae vont Jahre 1001, de Rubeis p. 490. 491, vergl. Abhandl. p. 126.

32) Papiae ben 22, Juni 1001. Bar. XVI. p. 412. Die Indiction geht auf 1001, die Jahre bes Regnum und Imp. auf 1000.

33) Paterne ben 31, Juli 1001. Hist. pat. m. p. 345.

Einige andere Urfunden Otto's III., von benen mir nur bie dronologifden Beiden befannt find, ober beren Medtheit sweifelhaft erfcbeint.

1) Aquisgrani ben 8. Kebr. 984. Pers 3t. Reife p. 326. vergleiche 2(bb. p. 4.

2) Juxta Caputaquis ben 2. Nov. 984, ib. p. 326.

- 3) Coloniae ben 8. August 985. Mab. Annal. IV. p. 215. pergl. Schaten Ann Pad. I. 329.
- 4) Etdenestat (Erdenestat Bohmer 639) ben 15. Oftober 985. Pers p. 326.
- 5) In palatio Neristein. ben 1. Mai an, inc. 991 imperio vero domini Ottonis XIV. (VIII.?) Ind. IV. Rothertus cancellarius ad vicem Heriberti archicapellani recogn. Für ben Abt Kingen von Den ap. Mab. Ann. IV. 74. Gehr verbachtig.

6) - - ben 13. Geptember 991. Schan. H. Wor. p. 30.

- 7) Silbesheim ben 15. Mar; 992, Eichhorn Episc. Cur. A. 32. Bergl. Abhandl. p. 74.
- 8) Altstetti ben 20. Mai 992. Mur. Ant. VI. 220. mit ber Recognition bes Johannes Archiepiscopus (von Piacenja) vice Petri Episcopi Cumani.
- 9) Merfeburg ben 25. Mai 992. Sagitt. I. 221. Die Urfunden 8 und 9 find in einer Zeit in Sachen ausgestellt, wo andere ben König in ben Rheingegenben zeigen.

10) Chirona (?) ben 29. September. Verci doc. p. 9.

11) Foras porta S. Laurentii infra Palatius Regis (Ravenna) ben 1. Mai 996, veral. 21b. p. 89.

12) Trient ben 13. Detember 997. Pucc. p. 232. Abh. p. 98.

13) Pavia ben 22. Dezember 997, foll fich nach Baudis ad Mur. ad h. an. finden in ben Episc. Vercell. bei Ugh., mo fie aber nicht ficht.

- 14) Romae ben 25. Februar 998, nicht 997, wie ber Tert bat bei Zachar. Coll. Aneed. p. 287. Indiction, Imperium und Regnum meis fen auf 998.
- 15) In castello Marla apud Luccam ben 15. August 998 ermähnt bei Ugh. V. 570.

- 16) Papiae ben 1. Sept. 998 angef. aus Guichenon Bib. Lebusians, doch mar Otto ben 1. Sept. ju Lucca.
  - 17) Papie ben 6. Oftober 998. Perg p. 326.
  - 18) - ben 6. Oftober 998. ib. Arch. V. 587.
- 19) Beronae ben 1 Januar 999. angef. bei Mur. Ann. b. 11 V. 670. Doch find bie chronologischen Zeichen verwirrt.
- 20) Capuae ben 20. Februar 999. angef. aus Petri Diacon. Reg. p. 78 und 97 bei Peregrin. Prat. III. p. 139.
- 21) Beneventi ben 9. Novemb. 999. Angef. aus Ugh. tom. VIII. in Episc. Casaur., die ich aber bafelbst nicht fand.
  - 22) Romae den 15. Januar 1001. Pereg.-Prat. 1. c. p. 140.
  - 23) Paterne ben 31. Juli 1001. Pers p. 326.
  - 24) Ravennae ben 20. Nov. 1001. ib. p. 326.

# Nachträge und Berbefferungen.

p. 11. 3. 10. lies: hierauf fatt bieraus

p. 40. 3. 18. lies: und wir uns vielmehr mit ben nur Eingeweihten verftanblichen, überall mehr andeutenden als ausführenden Rotizen begnügen mußten, wie u. f. w.

p. 54. 3. 12. lies: Bonifacius VII. fatt XII.

p. 96. Anm. 2. lies: in fatt im

p. 156. Anm. 2. lies: XVI. fatt XIV.

ad p. 162. Aus einer Urkunde bei Boug. X. p. 550 geht hervor, daß Abalbero von Laon im Anfange des Jahres 988 in Freiheit war; er unterzeichnete dieses Diplom mit Abalbero von Rheims.

1/36



